

74. 7.202











# Shilderung

ber

Zerwürfnisse in der Schweiz, 1830 bis 1833,

nach amtlichen und authentischen Urfunden,

bearbeitet

burch

Johann Peter Aebli, Pfarrer ju Urisboef.

Derausgegeben

DOI

C. v. Sommerlatt.

Mit einer fein lithographirten Zeichnung - groß Format - bas Ereffen bei Bratteln vom 3. August 1833, von dem genialen Schlachtenzeichner Difteli entworfen, darfiellend.

Gebrudt bei Banga und Bonegger in Liefal.

1 8 3 4.



### Vorbericht des Herausgebers.

Bur freundlichen Begegnung der ehrenvollen Aufforderungen von Seite mancher rest. Empfänger meiner früher erschienenen und vielsätig mit Gate aufgenommenen turgen Beschreibungen des Aufisse Zurtischen Krieges 1828 — 1829, und des letten Bolnisch schieften gefiche Begen und des letten Bolnisch Spätight (mit voller hoffnung auf die angebotene Stube achtbarer und wissenschaftig gebildeter Bekannten in der Schweiz) das auf vorsehendem Titel benannte Berchen anzufündigen.

Leichter ichien die Lofung biefer Aufgabe, als fvatere Erfahrung, burch bie auf ber Schweigeingsampenen, in unbearefilichen Wiberfpruche flehenden neu geschichtlichen Beiträge, lehrten. Beit und Umftande erweckten Interesse für das angefundigte Buch, und vielseitig sprach fich eine taum geahntet Abelinahme aus; immer mehr aber

brangte fich mir die Ueberzeugung auf, daß es burchaus ein mit ben innern Berhältnissen des Rateclandes vollfommen vertrauter treuer Entel Tells sein musse, um die Schilderung, der ihrer Art nach einzigen, und wahrlich in der Geschichte Epoche machenben jungken Ereignisse, aufunktelen.

Billommen erschien mir bas freundliche Anerbieten des herrn Pfarrer J. B. Mebli, Berfasser mehrere die Schweiz betreffender Werte, jur Utbernahme der Redaction. Dieses Mannes Ausarbeitung, begleitet von einer durch berühmte Künflierhande vollendeten bildlichen Darbelung, überreiche ich nun hiemit benen verehrlichen herren Bestellern, in starterer Bogenzahl, als anfänglich bei Bessimmung des niedern Subscribtions. Breises versprochen wurde, und bescheibe mich, hier nur als herausgeber zu erscheinen.

Die Zeitgenoffen werden die in diesem Buche enthaltene reine ungeschmintte Wahrfeit nicht verkennen, und den Berfaffer — ein freimütiger, surchtloser treuer Sohn helvetiens, defien Beistes und Bemuitses Arcite sich nicht in eitle Formen schmiegen, noch weniger durch von dem Partielgeist erzeugten, seinem freien Wirten entgegnenden hindernisse, einschwicker lassen — freundlich benrtbeiten.

C. v. Commerlatt.

### Vorwort des Verfaffers.

Der Berfaffer nachfolgender Blatter hat es gemaat, in benfelben eine Schilberung ber neuern Bermurfniffe und Staatsummaljungen ber Schweis ju geben. Der beschrantte Raum erlaubte ibm aber taum, tiefer und austührlicher in die Befchichte bes Rantone Bafel eingutreten, mahrend Die Befdreibung ber neuern Ereigniffe in ben andern Rantonen nichts anders als eine fehr furge Ueberficht berfelben ift. Bare ber Blan nicht erweitert worden - hatte es ber Berfaffer nicht für bringend nothwendig gehalten, flatt bochftens viergebn, beinabe neungebn Bogen gu licfern: fo batte bie Ergablung ber mertwurdigen Begeben. beiten im Ranton Bafel ebenfalls nichts anderes als eine bloge Heberficht berfelben fein tonnen, eine Bufammenftellung beffen, was fonft fcon ieder mit ber Befdichte unferer Tage nur etwas Bertrante weiff.

Bei ber nachfolgenden Erzählung fand es berfasser für wedmäßig, auf die Geschichte ber feubern Jahre einige Bilde gu werfen, namentlich auf das Jahr 1814, um zu zeigen: warrum sich ein großer Thell der Schweizer im Jahr 1830 erhoben, und eine neue Ordnung der Oinge in politischer Sinsisch abgeins Dassein gerufen habe.

Arisborf, am 18. Mary 1834.

3. B. Mebli, Pfarrer.

#### Einleitung.

Seit der Entftehung der Sibgenoffenschaft befand fich die Schweiz niemals in einem fo niedrigen, unmurbigen und franthaften Ruftanbe, mie gegen bas Ende bes vorigen Sahrhunderts. Der erhabene Beiff ber Bater, ber einft fo Groffes ins Dafein rief, ber das Schweizervolf einig und fart, frei und gludlich im Innern, geachtet und gefürchtet, beneibet und bewundert von Auffen machte, mar wie ein fcones Traumgebilbe aus ben Geelen ber entarteten Entel verfchwunden. In ben groffern Rantonen batten bie Sauptftabte alle Macht an fich geriffen, melche in ben Sanden einiger abelichen Familien lag, Die fie nach ihrer Billfuhr gebrauchten. Die Leute auf bem Lande murben als Unterthanen und Angeborige betrachtet und behandelt. Der Butritt ju nur etmas bedeutenden Memtern und Stellen war ihnen ftrenge verfagt; Sandel und Gemerbe maren ihnen theils verboten, theils nur unter ben ichmerften und bemmenbften Bedingungen gestattet. Für ihre Bilbung, für ihre burgerliche Boblfabrt thaten Die Stabte fo viel als nichts; im Gegentheil, fie traten benfelben in ben Beg, mo fie fonnten. Die Bunfche und Ber-

fuche bes Landvolfes, fich ans feinem unmurbigen, entebrenden und bochft peinlichen Anftande ju erbeben, murben mit Sarte gurudgemiefen ober auf eine emporende Beife geftraft. Dabei blidten bie Stabter mit Stola und Berachtung auf baffelbe berab, als wenn fie von viel befferm, edlerm Stoffe gebilbet maren, als wenn baffelbe nur bie Beftimmung batte, ibr Lafttbier ju fein. Bang naturlich tonnte auf folche Beife fein Butrauen, feine Liebe amifchen ben Regierungen und bem Bolfe, feine Ginigfeit gwifchen ben Sauptftabten und ben übrigen Theilen ber Rantone berrichen. Alles bing bochft loder, nur burch ben 3mang ber Umffande anfammen. In ben fleinen, fogenannten bemofratifchen Rantonen mar bas frübere rege, fraftige Leben erftarrt, ber Antbeil an bem Bobl bes Gangen erfaltet. Benn auch bas Bolf iebes Sabr einmal ju einer ganbesgemeinbe gufammenteat, um fich als bie bochfte Beborbe au zeigen und in feinen wichtigften Cachen ju beratbichlagen, fo mar biefes nur ein bloffes Schattenfpiel. Ginige Ramilien und herricherlinge, melde bas gange Sabr bindurch nach Belieben berathichlagten, banbelten und richteten, führten bas Bolf auch an ben Landsgemeinden burch Borte und Beftechungen an ibrem Gangelbanbe. Rur beffen Aufflarung und Beredelung murbe auch in biefen Rantonen fo viel als nichts gethan, Heberhaupt fürchteten bie bamaligen fcmeigerifchen Regierungen, baf ein aufgeflartes und gebildetes Boll fein Saupt erheben, und fie von ihren Thronen, auf benen es ibnen fo mobl geffel, fturgen tonnte.

Die in frühern Jahrhunderten eroberten gander waren noch immer Unterthanen Länder der damaligen breigehn Rantone, ober vielmehr der breigehn Regie-

rungen der Schweig. Die Landvögte, welche abwechleind bald aus biefem bald aus jenem Kantone himgeschalt wurden, handelten mit der gischlorfen Billtüber. Sie liesten sich in der Regel auf alle möglichen Arten bestechen, bestraften oft mit Utberzugung das Recht und begüntligten das Unrecht, Jer Hauptsung sich der der der der der ercht geroffe Summe Geldes zusammen zu häusen, mochte diese auch noch so auf krummen und schänelichen Wegen geschöchen. Segreissich ertrugen die beterkenden Sinder nur mit dem größen Umwillen ein solches Joch, und sehnten sich innigst nach dem Zeitpuntter, um es abzuschätten, und neben den andern Schweitern ebenbürzis daunischen.

Go wie bamals swiften ben Regierungen und bem Bolf in ben meiften Kantonen ber Schweit Amiefpalt maltete - fo, wie ein gewiffes feinbfeliges Berbaltnif amifchen ben breigebn Rantonen und ihren Untertbanen - Lanbern Statt fand : eben fo berrichte feine Ginigfeit amifchen ben Regierungen ber verfchiebenen Rantone, Bebe Regierung forgte nur für fich, und betrachtete bie anbern mit eiferfüchtigen, neibifchen Bliden. Die Tagfabung mar gu einem erbarmlichen Inftitut berabgefunten, mo man fich gegenfeitig mobl viel Romplimente machte, mo man lange Reben bielt, aber nicht Beift, Muth, Rraft und Schweizerfinn fublte, um barnach ju banbeln. Mochten auch Gingelne bin und wieder auf ben niebrigen Ruftand ber Dinge aufmertfam machen und fich befreben, bie Schweis neu ju beleben, fo murben fie nicht gebort. Es fchien, als ob fich bie funfbunbertiabrigen Bunbe überlebt gehabt. Dan fann baber bie bamalige Schweis füglich mit einem alten,

höchft unpaffenden und morichen, von Burmern gernagten Gebaude betrachten, das auf den erften Stoß gufammenfurgen mußte.

Diefer Stof fam. Franfreich , bas bamals eine freie Republit bick, fubrte ibn berbei, theils aufacfordert burch Manner, welche megen ihren Reben und Sandlungen im Betreff ber Freiheit und Rechte bes Menfchen aus ber Schweis von ihren Regierungen perbannt maren, theils aus eigenem Untriebe, meil es baburch eine Meuge eigener Bortbeile mit Gemif. beit erwarten fonnte. Umfonft fuchten jest bie entarteten ichmeigerifchen Regierungen ben Sturm, ber fich ihnen mit fchnellen Schritten nabte, abzumenden. Bergebens bemübten fie fich, ben Franten mo möglich nach ibren Bunichen ju feben. Umfonft ertbeilten fie bem Bolfe bie ibm fruber geraubten ober ftets vorenthaltenen Freiheiten und Rechte, um es an fich an feffeln. Bergebens lieffen fie auf einer Tagfatung ju Marau im Jenner 1798 bruberliche Gintracht in allen Gauen ber Schweig fund machen. Umfonft befcmoren die Befandtichaften Die ehrwurdigen Schatten ber Manner im Rutli, beren Beift fie nicht fannten, gegen ben fie bis babin feindfelig gefinnt maren. Raum batten fie ben Schwur gethan, fo funbigte ibnen ein Bote an, baf fechebundert Manner ber Landichaft Bafel in Die Stadt Bafel eingezogen feien, baß bie Burgen ber bortigen Landvögte in Rlammen feben, baf bie Unterthanenichaft bafelbit aufgebort babe. Babrend nun die Tagberren auf Diefe Rach. richt erichroden in ihre Seimath jogen, fand beinabe in ber gangen Schweis große Bemegung Statt gum Umfturge ber bisberigen Regierungen, gur Erhebung ber Greibeit und ber emigen Menschenrechte.

Sendich hatte die verhängnisvolle Stunde gediagen. Schon im hornung bes Jahres 1798 betrat
ein frangsfiedes Kriegsbere die Schweiz, und beigte
in den erften Tagen bes Märt nach einander die Städte
Freiburg, Bern und Solothurn. Daß fich biefe
Antonet in aller Elle bewahfneten, und bem Jeinde
ihre Schlachtbaufen entgegenstellten, fruchtete nichts.
Beben so wenig nügte es, daß einige andere Kantone
vereinzelt gegen die immer weiter vorridenden Franken
friegerisch auftraren. Bald batten biefe die gange
Schwei, im Schike. Die Gibgenoffenfahrt böre auf,
Un ihre Stelle sollte ein einziger Freisaat mit einer
einzigen Sentral-Stagterung unter bem Namen: bylverlische Frankeliterten.

Sierauf bot die Schwei, aufs Reue ein trauriges, gurückspreckendes Bild dar. Die Franzosen raubten in dem Siedten die Schäfte der Staaten, brandfochgeten einzelne Ortschaften und Bürger, führten andere Simoohner als Gefangene fort, und verübrte eine Menge Greuelthaten. Ihre Anwesendet in der Schweiz gog russische und öfferreichische Kriegsberer in bieselbe, und machte sie zum Schaufta einer großen Anzahlblittiger und verheerender Schlachten und Jüge. Die Schweizer sieht leibte twie eine Auftrage und verheerender Schlachten und Jüge. Die Schweizer sieht leibte mit einander in der bitreften Schiolicher. Dagu fam noch das Jedurung, Sunger, Armuth, Krantheiten und sonft namenloses, an vielen Orten an Berzweifung gränzendes Elend ihren Sit in dem einst so glücklichen Lande aufschlugen.

Unter folden jammervollen Umftänden ging das legte Zabrhundert ju Sinde. Mit dem Aufange des aggenwärtigen schienen sich dieselben zu verbesten. Wenn auch die Franken noch so viel Unfeil und Berderben über die Schweiz gebracht hatten, so waren

dennoch die Bortheile, welche ihre Gegenwart genöhrte, weit gröffer. Durch ihre Mitwirtung wurde die berbefliche Ariforatie gefürgt; sie brachten einen neuen, lebendigen, freien Beiff, ertösten das Bolf von seiner brüdenden Herrschaft, und erwedten wieder den alten Schweigerfünn und die erspordene Schweigerfant.

Babrend bem Rabre 1800 und ben amei barauf folgenden maten viele Schweiger bemubt, eine ber neuen Republit angemeffene Berfaffung ju geben. Mebrere berfelben murben entworfen; aber feine genuate. Muf ber einen Seite wollte bas Bolf Freibeit und Gleichheit ber Rechte, auf ber anbern Geite bemubten fich bie geftursten herricherfamilien und Stabte ibre frubern Borrechte und Serrlichfeiten wieber au erlangen. Die bamaligen oberften Beborben ber belbetifchen Republif lebten mit einander meiftens in Amiefpalt. Rebe arbeitete auf ben Umfturs ber anbern. Bald erreichte biefe, bald jene ihren 3med. Ueberbaupt mar basienige, mas bon biefen Beborben ausging, nicht geeignet, bas Schweizervolf gu begluden. Desmegen murbe ber Unmille ber Mebrbeit gegen Diefelbe fomobl als gegen bie belvetische Ginbeit immer gröffer. Die Birren nahmen von Tag au Tage au.

Mapoleon, damaliger Konsul der Franzofen, bemettte biefes alles, und beichios, den Wirren ein
Swed zu machen, besonders do sie ichon durch Weitreibung der belvetischen Regierung und ihrer Truppen in Bürgertrieg übergetreten waren. Er beschich
Mhgeordnete aus allen Kannonen und von allen Bartheien nach Paris, und hörte sie über die Lage ihres
Bateelandes und ihre Whinsche an. Die Mehrheit
hrach sich gegen eine einzige Republit aus, und verlangte die Perfellung der Kantone, die gusammen die

schweizerische Sidgenoffenschaft bitden sollten. Dieses war bem Ronful um so angenehmer, weil er ben ber Schweiz hann weniger zu beforgen batte. Er Schafte die Borrechte ber Stabte und die Untertbanen. Ber-bältniffe aufs Reue ab feltte alle Bürger einander gleich, und beitle die Schweiz in neungen Rantone, gab jedem berselben eine Berfaffung durch eine Urfunde am 19. hornung 1803, Diese Urfunde bies Mediatonsafte.

Obgleich noch nach ber Ginführung ber Debiationsafte blutige Anftritte, namentlich im Ranton Rurich, Statt fanden, fo blubte bennoch balb ein neues und ichoneres, freieres und gludlicheres Leben in allen Gauen ber Eidgenoffenschaft, bauptfachlich in ben neuen Rantonen, auf. Un Die Stelle des Rrieges war wieber Rube und Friede getreten. Die Scheibemand, melde fruber smifden ben Burgern ber ver-Schiebenen Rantone verberblich fanb, mar niebergefallen, ein jeber erblicte in bem anbern einen Diteibgenoffen. Der Untheil bes Gingelnen erftredte fich nicht mebr nur auf feinen Ranton, fonbern auf bas Befammtvaterland. Die neuen Regierungen berrfchten mit Beisbeit, Rraft und Liebe, lieffen fich bas Bobl ihrer Mitburger theuer angelegen fein. In ben fleinern Stabten und auf dem gande blubten Sandel, Gewerbe, Fabrifation immer mehr. Wohlftand und Bilbung vergröfferten fich mit jedem Jahre. Mancherlei Schriften, Reitungen und Tageblatter, Die früher von ben lichtscheuen Regierungen gurudgebalten murben, famen unter bas Bolf, belehrten baffelbe über miffensmurbige Gegenftande, wodurch feine Ginfichten ermeitert, feine Blicke bom Gingelnen auf bas Bange bingelentt murben. Gin feit Sabrbunberten

unbefannter Gemeingeift ermachte. Es vereinigten fich Manner ju mancherlei Gefellichaften, um vaterlanbifche, eble Zwede ju erreichen. Manchem Hebel murbe geffeuert, manches Grofartige ins Leben gerufen. Schlechte Befete murben burch beffere perbrangt, mangelhafte vervollfommnet. Das Rriegsmefen erbielt eine gang neue Umgeftaltung, um bas Baterland gegen Reinde geborig fchuben ju fonnen. Es murbe in einem Sabrzebend fur bas mabre Bobl und bie Biebergeburt ber Schweiz mehr getban , als fruber in etlichen Jahrhunderten. Die Beit unter ber De-Diationsafte batte mobl auch ibre Schattenfeiten. Borguglich mar es für bie Schweig bochft befchmerlich, bağ fie bem Raifer Mapoleon ein Seer bon 18000 Sobnen geben mußte, Die bann größtentbeils genothigt waren, ihr Blut fur ibn auf ben Schlachtfelbern gu verfpriben. Deffen ungeachtet fann man jene Beit eine fcone, gludliche nennen.

familien nebft ihrem Unbang unter bem Schus, burch Berrath in Die Schweis gelodter frember Baffen, Die Berrichaft ber breigehn Orte, bas Unterthanen - Berbaltniff; und überhaupt ibre frubere millführliche Gemalt wieber berguftellen. Das Streben ber erftern Barthei murbe vollig unterbrucht, und bas ber ametten erhielt burch bie Bewalt ber Umftanbe eine anbere Richtung. Statt in breigebn Rantone murbe bie Schweig in gwei und gwangig getheilt, weil Ballis, Genf und ber Rwitterftaat Reuenburg als brei Rantone noch bagu tamen. Da bie Ariftofraten und ibr Unbang auf Diefe Beife ihre Cehnfucht ungeftillt faben, fo fuchten fie ihren 3med auf anbern Begen ju erreichen. Es murben bie berüchtigten Rantonal-Berfaffungen vom Sabr 1814 fabrigirt und unter bem Schus und mit ber Drohung fremder Bajonette eingeführt, bas Bolt mochte wollen ober nicht. Um bas Bert ber Schlechtigfeit und bes Berraths an ben beiligften Gutern bes Baterlandes vollends au fronen, fam im Jahr barauf noch ber Bunbesvertrag bingu, ben man fuglich ein Bund ber Regierungen gegen bas Bolt und feine beiligften Rechte nennen tann.

Mit der Geschwing von zwei und zwanzig Kantonen, mit der Einssprang der neuen Kannonal-Berfassung vom Jahr 1814, mit der Kinnahme der Bundezurkunde vom Jahr 1815, begann für die Schwei, nieder eine neue Epoche; aber teineswegs eine erfreusliche und ehrenvolle. Zwar haben die schweichsteisigen Megterungen seit bieser Zeit die zur Anwälzig und Zeit der Geschweise der Welchaftiges und Wenten fiel die Geschweit, wie Wohlstätiges und Zwecknässiges zu Tage gestedert. An einigen Orten suchen fie die Gesehe zu verbessern, daren mehr zur Schung des Schulweisen und über haten mehr zur Schung des Schulweisen und über

baupt tur Beforberung ber Bilbung bes Bolfes als im vorigen Jahrhundert, unterftusten beilfame Unftalten ju etwelchem Mufbluben der Staaten, befrebten fich, die groffen Schuldenlaften ju tilgen, welche bie frubern Rriegsjabre verurfacht batten, fuchten bie Staatbguter ju vergröffern. Aber auf der andern Seite finden wir weit mehr Unfchweigerifches und den Geift unferes Jahrhunderts Schandendes. Der Grund bagu lag größtentheils in ben neuen Berfaffungen und ber Bundesurfunde. Bene trennten bie verschiedenen Rantone gu febr von einander, machten die Schweizer den Schweizern fremde, pflanzten wieder die frubere engbergige Gelbffucht und den elenden Rantonli - Beift. Diefe labmte das Streben des Boltes nach einem fchonern, erhabenern, freiern und felbitftandigern Biele.

Die neuen Berfaffungen raumten infonderheit den Regierungen oder den fogenannten fleinen Rathen eine übermäffige, gefährliche Dacht ein. Die groffen Rathe, urfprünglich bie oberften Beborben des Bolfes, waren gang von ben fleinen abhangig, nicht felten Bertzenge, die fie migbrauchten. Die Bablart ber Mitglieder in biefe groffen Rathe mar fo befchaffen, baf auch bier meiftens ber Bille ber fleinen Rathe den Sieg davon trug. Die Landschaften murben bei biefen Bablen nur tummerlich berudficheiget, indem die weit aus größte Babt auf die Sauptftadte fiel. Much in den fleinen, fogenannten rein- demofratifchen Kantonen fellten fich Hebelftande binfichtlich ber oberften Beborben ein, welche bas Boll in politischer Beziehung auf Ructichritte bringen mußten. Dagu fam noch, daß fich die gefturgten Ariftofraten-Familien theils mit Gewalt, theils burch allerlei Umtriebe und

mit Lift in ber gangen Schweig wieder an Die Spipe ber Leitung ber oberften Angelegenbeiten ju ftellen muften. Benn es ihnen auch nicht gelingen fonnte, ibre ebemalige Macht und herrlichfeit mieder vollig gu erlangen, fo erreichten fie boch leiber weit mebr, als jum Beil bes Baterlandes biente. Heberdich thaten fie alles Mögliche, um bas einft Berforne wieder völlig gu erbalten. Die Freiheit ber Breffe murbe unterbrudt: es murben bochit befchrantenbe Benfur - Beborben eingefeat. Wem es gelang, an irgend einem anbern Drte feine Stimme burch irgend eine Schrift in freiem Tone ju erheben, über ben murben mabrhaft inquifitorifche Unterfuchungen verbangt, und wenn er ausgemittelt merben fonnte, fo maren bobe Belbbuffen ober lange Ginterferungen feine Strafe. gemeinen Leben bas Benehmen ber Regierungen gu tabeln magte, wenn ber Sabel auch noch fo gegrunbet und gerecht war - mer fonft ein freies Mannerwort magte: ber batte guverlaffig eine ftrenge Strafe gu gemartigen, menn er ben boben Obern perseigt murbe. Bei bem bunten Bemifch ber verschiebenen Staatsgemalten mar infonderbeit berjenige übel baran, ber mit feiner Regierung in Febbe gerieth, weil er nirgends einen unpartbeiifchen Richter finben fonnte, fonbern bie betreffende Regierung mar Untlager, Beuge und Richter in einer Berfon. Muf biefe Beife trat baufig bie ungerechte Gemalt an Die Stelle bes Rechtes, Auf Die Bunfche, Rlagen und Beburfniffe bes Bolfes marb nicht mehr geachtet. Bas biefes porgualich mifmutbig machte, bas maren bie vielen brudenben Muflagen und Steuern. Lettere maren meiftens indirette, wo gemeiniglich ber Landmann, Die gemeine, Die armere, arbeitenbe und fonft bebrudte

Rlaffe weit mehr gablen mußte, als ber reiche Stabter und ber Kapitalift. Mit Befenung ber anfebnlichern, einträglichern und einflufreichen Memter murbe meiftens ein beillofes, fcandliches Spiel getrieben. 2Babrend ber Reiche, einer vornehmen regierenben Familie Angeborige trog feiner Untauglichteit gleichfam auf ben Armen in ben Beffg bober und glangenber Stel-Ien getragen murbe, mußte ber weit aus tuchtigere Bemerber leer abrichen, menn er nicht pornehme Bettern und Bafen aufzumeifen batte. Bielleicht mirb in diefer Begiebung in feinem andern givilifirten Staate fo viel Unfug getrieben, als bamals in ber Schweig. Rantone traten wieder mit andern, infonberbeit mit ben nachften Rantonen in feinbfelige Berbaltniffe burch Ginführung von übermaffigen Sollen und durch ihre Sperranftalten. Die Tagfabung mar wieber ju einer bloffen Form berabgefunten. Gie redete und berathichlagte gwar jedes Sabr viel, aber befto weniger beschloß und bandelte fie, weil ihr ber mabre Schweizerfinn und bie achte Schweigerfraft feblte, weil ben fcmeigerifchen Regierungen Die Ginbeit und ber Gemeingeift mangelte, weil bie eine bas, die andere fenes, bie eine rechts, bie andere linfs, Die eine vormarts, Die andere rudmarts wollte. Wenn baber bie Tagfabung ibre fabrlichen Sibungen fcblof und aus einander ging, fo maren mobl ber fcmeigerifchen Nation groffe Roften verurfacht, aber nichts gu ibrem mabren Wohle gethan. Dabei ließ fich fomobl Die Tagfabung als bas ichmeigerifche Regiment insgefammt von ben Gefandten ber auswärtigen Machte leiten. Muf ibre Winte ju achten, por ibnen ju frieden, um ibre Gunft ju erichleichen : bas ichien bas bochfte Berbienft um bas Baterland, bas fcbien bie

schonfte Bierde ber schweizerischen herrscherlinge ju fein, mochte die Selbstftändigfeit und die Spre der Ration noch fo febr barunter leiben.

Da aber gerabe biefe Nation es war, die weit ebler, freier und männlicher dachte, als ihre Regenten und Tagberren — da fie trog den ihr wenigen und nicht selten sehrenden abrucher gesten ehn witteren, trog ben ibr in den WBeg gelegten Schwierigtierten große Schritte in ihrer geiftigen und politischen Sytwiedelung vorwärts gethan hatte — da die große Mehrheit dere felben ihre Keife und Mindigfeit theils erreicht, beile ibnen nabe fande io war vorauszuschen, daß ein solche Aufmahn in der Schweiz nich von langer Dauer sein föhne, daß er dah einem würdigern, sessignabigen, den wiegen Nechten des Menschen angemeffenern Plag machen missen misse.

Gerabe als bie Serrich - und Unterbrudungs-Bartbei fich auf bem Bege gu ihrem Biele bin am ficherften glaubte - als fie meinte, bald ibre Amede erreicht, und ibr Spitem fur immer befeftiget an baben : murbe ber Grund unter biefem Toderer und fcmantenber, murbe berfelben Die Erreichung ibres Bieles und ihrer 3mede fcmieriger gemacht. Die Breffe fing an, fich gegen ibre engen, bemmenben und entehrenden Schranten in der Mitte Des vorigen Sabrgebends machtig gu ftrauben, bob fich trog bem Biberfande über Diefelben empor, Es entftanden immer mebr öffentliche Blatter, Die in einer immer freiern Sprache fomobl über die Ungelegenheiten ber einzelnen Rantone als ber gefammten Gibaenoffenichaft rebeten, und bas Bolf über feine theuerften Intereffen aufflarten. Raft in jedem Rantone traten Manner bervor , melche mit Umficht und Muth begannen an ber

Biedergeburt ber Schweig ju arbeiten. Bobl batten fie, befonders im Anfange, mit vielen Sinderniffen gu fampfen; aber fie lieffen fich pon ber betretenen groffartigen Babn nicht jurudichreden. Es bilbeten fich immer mehr Bereine von angesebenern und gebilbetern Mannern, in benen nebft miffenschaftlichen und abnlichen Begenftanben auch bie Lage bes Baterlanbes gur Sprache fam. Huf Diefe Beife murbe bas Bolf mit berfelben immer mehr befannt. Ge mehr aber Diefe Renntnif junahm, befto gröffer murbe fein Diffallen an berfelben, befto mebr fing es an, fich bagegen au ftrauben, befto allgemeiner und bunter murben bie Bunfche ju einer Umgeftaltung, ju einer beilfamen, ben Bedurfniffen bes Bolfes entfprechenben Berbefferung ber gegenwärtigen Lage. Die Regierungen füblten fich au fcmach, bem Streben nach Berbefferung vollig bemment in ben Weg ju treten. Gie fingen baber an, an Umgeftaltungen im Ginne bes Bolfes, namentlich im Ginne ber Ginnichtsvollern unter bemfelben, au benten; allein biefe Umgeftaltungen gingen in langfam por fich, betrafen nur Rebenfachen, obne baf auf bie Grundubel nur eingetreten murbe. Gingig im Ranton Teffin fand eine burchgreifenbe allgemeine Berbefferung Statt, woraus balb ein bolfsthumlicheres, freifinnigeres Staatsleben emporaublüben fchien. Singegen in einigen andern Kantonen murbe bie Benfur ber Breffe abgeschafft und an bie Stelle berfelben giemlich vernünftige Brefgefete gebracht, mabrent wieder andere Rantone freifinnigen öffentlichen Blattern ben Gintritt frenge perboten. Beibe Magregeln maren geeignet, bas Bolf mit feinen Berfaffungen, Regierungen, Bermaltungen, beren vielfaltigen Mangeln und Billführlichkeiten vertraut ju

machen. Sätten damals die Regierungen mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse des Boltes geachtet, bätten sie der lautensenden Stimme des boben und ernsten Geists der Zeit mehr Gehör gegeben: 6 bätten sie nicht nur allen späteren tinmandlungen und Zerwürfnissen vorbeugen können, sondern sie wären als Wäter und Beglücker des Baterlandes mit Jubel begrüßt worden. Daß sie aber harmädig bei ihrer verderfölichen, unschweizerischen derfünungs und Sandlungsweise verbarren, süberte ihre nachberigen Bertegenheiten berbei, fürzte sie von ihrem Thonne, und bewirfte das Glüd und die Freiheit der Völlter.

Go tam bas perbananifpolle und folgenreiche Sabr 1830. Schon im Unfange beffelben batten Unaufriedenbeit und Diffvergnugen über bie gegenwartigen politifchen Umffanbe bes Schweizerlandes einen bebeutenben Theil bes Bolfes ergriffen. Immer freier und freier fprachen Die öffentlichen Blatter pon ben vielen Minbrauchen und Mangeln, welche fich in allen Theilen ber Befeggebungen und Bermaltungen ber Rantone entbullten. Lauter und lauter erhoben fich Mannerftimmen für Berbefferungen, Die in ben Obren und Bergen bes Bolfes eben fo lauten Unflana fanben. Balb murben bie Berbaltniffe ber Rantone sum faft einzigen Tagesgefprache an vielen Orten. Aber ber Bille bes Bolfes batte fich noch nicht vereinigt; es febite noch die völlige Sarmonie ber Befinnungen und Strebungen, Deffenungeachtet fonnte ber unbefangene mit bem Gange ber Befchichte vertraute Beobachter mit Gemifbeit fchlieffen, bag bie mangelnbe Ginbeit nicht mehr lange ausbleiben werbe. Die Regierungen bemerften biefes alles mit einem beimlichen Grauen, obne empas bafür noch bagegen

thun ju durfen. Sie hatten bie Achtung und bas Butrauen bes gröffern Theiles aus dem Bolle verloren; fie glichen ichmachen, fich felbft überlebten Greifen.

Mis nun vollends bie Runde von ben glorreichen Julius - Tagen Franfreiche in die Schweig tam, fo sundete Diefelbe mie ein Blit in ungabligen Gemuthern bes Schweizervolles. Die Regierungen bagegen murben baburch mit Schreden erfüllt, weil fie ihnen auch ibr Schidfal abnend ju verfunden fcbien. Ber bis babin gegen politifche Dinge noch völlig theilnabmlos geblieben mar, ber empfand ploglich ein groffes Intereffe fur Diefelben. Un vielen Orten bieß es: nun mollen mir auch nicht langer in unferm bisberigen niebrigen Buftanbe verbarren, nicht mebr unter fo fchlechten Berfaffungen und Bermaltungen fteben, fondern ber Sieg ber Frangofen für ibre Freibeit foll auch uns voranleuchten jum Befige von mehr Greibeit und ben emigen Menschenrechten. Die Bemegung, die Ungufriedenbeit, die Gabrung nabm unter bem Bolle täglich ju. Es traten Ginfichtsvollere aus bemfelben, benen bas Baterland theuer mar, jufammen, und beriethen fich über bie Angelegenbeiten beffelben. Es murben Rufchriften an bie Regierungen gemacht, in melchen bas beftebenbe Feblerbafte gefcbilbert, auf Abichaffung beffelben gebrungen murbe. Benn biefes nicht gefchebe, fo babe man unfebibar fturmifche Auftritte ju gemartigen, Es ericbienen befondere Mlugichriften, beren 3med es mar, bas Bolf über Die Lage ber Dinge noch mehr aufzuflaren, und jugleich baffelbe ju begeiftern , baf es auf eine Berbefferung berfelben bringe.

Richt mehr wie früher traten bie Regierungen ben Rolfsmunichen grell entgegen, fonbern fie fuchten

es ju berubigen, und verfprachen, feinen Begebren ju entsprechen. Birflich legten fie Sand an bas Bert ber Berbefferung; aber alles ging bochft langfam por fich. Heberbief fonnte man beutlich feben, baf bie Regierungen nur ben fleinern Befchwerben und Hebeln abbelfen, bingegen auf die gröffern nur gum Scheine eintreten wollten, bag ihnen Alles baran lag, Reit ju gewinnen, und burch ihre Langfamfeit bas Bolf ju ermuben und ju erfalten. Allein bierin batten fie fich verrechnet. Das Bolf murbe mifterquifche befürchtete, es merbe wieber gleich frübern Beifvielen in Betreff feiner beiligften Guter getäuscht. Statt von feinen Gorberungen abaufteben und in feinem Streben au ermuben, fprach es jene nur noch lauter und vereinter aus', murbe es in biefem nur noch eifriger. Mun traten nicht mehr nur einzelne gufammen, um ju berathen, mas im gegenwärtigen fo bochft wichtigen Zeitpuntte ju thun fei, fonbern bas Bolf ftromte in gangen Schaaren ju Berfammlungen, und fprach in benfelben mit fefter, vereinter, befonnener Stimme feine Buniche und feinen Billen aus, mobei es verlangte, bag benfelben entfprochen merbe. Run faben fich bie Regierungen und übrigen Beborben getwungen, nachtugeben und abqutreten. Es murben neue, ben Bedürfniffen, Bunfchen und Rechten bes Boltes mehr angemeffene Berfaffungen entworfen und angenommen, alle Beborben frifch befest, und baburch für die betreffenden Rantone eine iconere, aluctlichere, freiere und felbiffanbigere Bufunft gegrundet.

Aber nicht an allen Orten gelangte bas Bolf so ichnell und ohne Opfer zu seinem Siele. Um allerwenigsten im Kanton Bafel. Dier mußten bie nach Freiheit und bem Besihe ihrer emigen Rechte ringen-

ben Manner eine Menge Drangfalen aller Art etwiben, mußten guerft in mehrem blutigen Schachniber Stanbaftigefet, ibre Liebe gu Freibeit und Buteland bemabren, ebe auch fie ibren Zwed erreichten.

Die nachfolgenben Alatter follen nun die Unwandlungen und bie Zerwürfniffe in der Schwis fchibern, welche feit dem Jahr 1830 in derschen Statt fanden. Die bilden zwei Abebeilungen. Die erfte bilfer Abtheilungen enthält eine Ingez, gedräus Schilderung der Umwandlungen und Zerwürfniffe in alten betreffenden Kantonen der Schweiz auffer Bid. Die zweite beschäftigt fich hauptfachten mit blied Kantone, und zwar in weit aus geöfferer Ausfilde lichteit, als mit allen anbern, weit hauptfachte Nanton Basel es in, besten werden, weit hauptfachte Nanton Basel es is, besten Geschiedes, sondern fast allgemein europäisches Inne eise bat.

## Erfte Abtheilung.

1.

Die Zerwürfnisse und Staatsummalzung im

Kanton Churgau.

Der Kanton Thurgau ift der erfte, welcher im Jahr 1830 hand and Werf legte, um feine politische Wiederschurt herbeiguführen. Dieser Kanton war feit dem stünigschnen Jahrbundert ein Unterspanenland der sogenannten acht alten Orte \*), bis zum Jahr 1708. Im Nach 1803 wurde er durch die Bermittlungsuffunde u einem selbsfändigen Gische der schwiederischen Eidenoffenschaft erhoben. Die Berfastung.

<sup>\*)</sup> Diefe acht alten Orte waren bekanntlich bie Rantone Burich, Bern, Lugern, Uri, Schwyz, Unterwalben, Glarus und Jug.

welche er bamals erhielt, mar geeignet, bas thurgauifche Bolf ju begluden. Chenfo fand bie Bermaltung mit berfelben in einem mobitbatigen Ginflange, obichon bie Beftaltung bes neuen Staates groffe Opfer erforderte. Allein ber Stury Rapoleons mirtte auch auf biefen Ranton bochft nachtbeilig. Mis bas Cabr 1814 fam, und bie Mediationsafte auf Die Seite geichafft mar, erhoben fich im Thurgau porgualich amei Sauptpartbeien. Die eine berfelben begehrte eine gandsgemeinden-Berfaffung. Die andere bagegen grbeitete an ber Bieberberftellung ber Borrechte, an ber Ginführung ber Ariftofratie. Rach mancherlei Unannehmlichfeiten, Umtrieben und Bintelangen, mobei infonderheit Die Minifter ber allitren Machte eine Sauptrolle fpielten, fam bierauf eine Berfaffung ju Stande, Die man nach ihren Grundjugen feine ariftofratifche nennen fann, boch mar fic viel fcblechter als die frubere. Borber batte bas Bolf die Mitalieder des groffen Rathes gemablt, namlich ein Drittheil birefte, zwei Drittheile burch Ranbibaten, unter benen bann bas Loos enticbieb. Run aber murbe burch die neue Berfaffung mobl ber frubere Drittbeil ber bireften Bablen mieber geftattet: bingegen fur bie Ernennung bes zweiten Drittbeiles forberte fie ein Bableollegium, gufammengefest aus ben fammtlichen Mitgliebern bes fleinen Ratbes, aus neun Mitgliedern bes Obergerichtes, aus neunzebn Mitgliedern bes groffen Rathes, und aus fechsichn ber reichften Guterbefiger weltlichen Standes. Der leste Drittheil mußte vom groffen Rathe felbit gemabit merben. Die Amtsbauer ber Mitalieber bes fleinen Rathes murbe auf neun Jahre feftgefest, mit Biedermablbarfeit perbunden, Die ber Mitalieder bes groffen

Rathes auf acht Jahre, jedoch follte ble Hafter derfelden schon nach Berfilß von vier Jahren abereten; allein sie wurden gewöhnlich wieder bestätigt, auch menn sie für ihre Stellen noch so unfähig waren. hinschied indirecte ber Setzelen noch en unfähig waren. hinschied indirecte, wodunch der Landmann und überhaupt der Gemerbetreibende, minder begüterte Bürger hauptfächlich in Anspench genommen wurde. Dazit kam noch daß sich der fleine Rath immer mehr Gewalt ammaßte, daß er immer willführlicher handelte, daß er ben groffen Rath in vielen Legischungen sall ballig zu seiner Waschius machte.

Desgleichen banbelte ber fleine Rath bei Befenung boberer Stellen mit ber größten Bartbeilichteit. Micht Berbienfte und Fabigfeiten murben berucfichtiget, fondern Die Unverwandten, Die Reichen. Für die Beredelung und Aufflarung des Boltes, für Die Berbefferung ber Schulen murbe faft nichts ge-Leiftet. Es gab Gemeinden, in benen ber Schullebrer mochentlich nicht mehr als 20 Baten Befotbung batte. Diefes fant g. B. im Beilhof, Pfarrei Benge, Statt. Der Schullebrer mußte überbieß taglich eine balbe Stunde weit fommen, und aus ben 20 Bagen noch bas Mittageffen faufen. Im Brogefimefen maren ben araften Erolereien und Geldverschwendungen Thur und Thor geöffnet, ja fie murben jum Berberben beaunftiget. Ueberhaupt gaben die Berfaffung, Die Befengebung, Die Bermaltung im Thurgan gu einer Menge gegrundeter Befchwerben Unlag. Much murbe nie mit Ernft baran gebacht, ben Mangeln abzuhelfen, fondern fie vergröfferten fich mit jedem Sabre.

Dit ben Mangeln nahmen jugleich Ungufriebenbeit und Rlagen unter bem Bolfe ju, Schon im

Anfange bes Jahres 1830 hatten fie einen boben Grab erreicht, und bie Buniche nach einer neuen, beffern Ordnung ber Dinge murben bei bem meit aus größten Theil ber freifinnigern, mabrhaft fchmeigerifch gefinnten Thurgauern immer lauter. Die Appengellergeitung, welche fich bauptfachlich mit bem Ranton Thurgan befchäftigte und eine Reformation beffelben au bemertftelligen fuchte, murbe vom Bolfe mit ber größten Begierbe gelefen, und bem Bedachtniffe tief eingeprägt. Das Reuer ber Ummalaung glimmte fchon unter ber Miche in ungabitgen Seelen. Die willfubrliche Unlegung einer neuen Strede Straffe burch Regterungerath Grenenmuth und Die Julius-Tage in Franfreich fachten es gur bellen, bochlobernben Flamme an. Es ichien nur noch ber Mann au feblen, ben bas Bolt ale Rubrer bedurfte, um banbelnd aufgutreten . Diefer Mann ericbien in ber Berion bes Ebomas Bornbaufer, bamaligen Bfarrers ju Magingen, jest Bfarrer au Arbon. Dit groffen, vielumfaffenben Talenten und Renntniffen ausgerüftet, mit ben ichonften, erbabenften Stealen in feiner begeifterten Bruft, glubend fur bie Freiheit und bas Bobl feiner thurgauifchen Mitburger, fprach er fich fcon por einigen Rabren in einer Berfammlung ber Beiftlichen bes Rapitels Grauenfeld über Die feblerbafte Berfaffung und Bermaltung, fo wie uber eine Reform berfelben aus. Das gleiche that er fpater in ber Berfammlung ber thurganifchen gemeinnüpigen Befellichaft. Geine biebern Borte fanben gmar an beiben Orten menig Untlang; befto mehr aber bei bem Bolle, beffen beiligften Gutern er fein grofartiges Dafein meiben wollte. Bei jedem Anlaffe, niemals ermubend, vertrauend auf die Gerechtigfeit feiner Sache, mirfte

Rach ber Aufins - Revolution fab er auch ben Burgan gur Umwälgung und Berbefferung feines Staatsweiens ichnell beranreifen. Um benfetben vollends jur Reife zu beingen, ließ er eine Scheift: Ubeter die Berbefferung der ehurgautifden Staatsverfaffung im Dende erscheinen. Dief leiten, aber terffliche Schrift, welche mit ben Borten schießer, aber terffliche Schrift, welche mit ben Borten schießer, aber welche Schrift, welche mit ben Borten schießer. "Der Dahn bat gefrabt, die Worgenröbe bricht an, Thurgauer wachet auf, gebente euerer Entel und verbeffere euer Berfaffung!" wurde vom Botte nicht nur gelesen, sonden gleichfan verefungen.

Mun fanden Berfaffung und Regierung obne Achtung, obne Rutrauen und Liebe ba. In ibrer Stelle maren 3miefpalt und Bermurfniffe. Als baber Die Regierung am 2. Oftober einen Befchluf erlief, um die perfaffungemafigen Bablen in ben groffen Rath burch bie Rreisverfammlungen anguordnen, berweigerten zwei und breifig Rreisgemeinden, Die Bab-Ien vorzunehmen, weil man befürchtete, bie Regierung mochte fich nach Ergangung eines ibr jum größten Theil ergebenen groffen Ratbes befto bartnactiger einer Berbefferung ber Berfaffung miberfeben. Diefe Beigerung bewog bie Regierung, ibren Befchlug am 13. Oftober ju wiederholen. Bugleich fügte fie bemfelben eine Broflamation an bas Bolf bei. In berfelben beschwerte fie fich über bie feit einigen Monaten sowohl im eigenen Rantone als andermarts in Schrift und Rebe geführten "leibenschaftlichen Angriffe" gegen bie bestehenden Staatseinrichtungen, und bie mit ber Dandhadung der Gesehe beauftragten, öffentlichen Gemalien. Dann möchte sie gerne in allem aur Bolfsschmeicheig, unstunige Wänfebe und Anmasungen erblicken, und fand den eingeschlagenen Weg höchsich mißbiligend. Dabel aber finder sie selbs Einiges in der gegenmärigen Befallng, das der Rerbestrung hedürfe, aber die Erötterung der Art und Weise derrelben erfordere ihre Fris, n. f. w. Schließlich forderte sie die Wüsger auf, die Wasser vorzunchmen.

Es mar aber fchon ju fpat. Das Bolf mar mit Difftrauen gegen bie Regierung erfullt, und leiftete ibrer Aufforderung feine Folge. Dagegen traten am 18. Oftober breifig Manner in Beinfelben gufammen, um fich über bie Landesangelegenheiten gu berathen. Unter ihnen befand fich auch Bornbaufer. Er erbielt nebft bem jegigen Regierungsrath Mert von Bfpn und Stadtammann Bagele von Dieffenhofen ben Muftrag von der Berfammlung, eine Bittfcbrift abgufaffen, Damit ber groffe Rath ungefaumt bas Werf ber Reform porbereite, bierauf ben Entwurf einer Rommif. fion aus dem Bolte gufammengefest gur Brufung vorlege, und die Beffatigung ben Rreifen überlaffe. Bier Tage fpater, namlich am 22, Oftober, follten bie Dreifig ber Abrede gemäß wieder in Beinfelden aufammentommen , um die Bittichrift ju unterfchreiben. Da aber bie Gache an einigen Orten befannt murbe, fo tamen erma 2500 Manner gufammen. Die Berfammlung mußte in ber Rirche gehalten merben. Mert eröffnete biefelbe mit einer paffenden Unrede über bas Streben nach verbefferten Staatseinrichtungen, das jest das thurgauische Bolf bemege, und das auch au Diefer Rufammenfunft ben Untrieb gegeben babe. Bagele leitete bie Berbandlung mit berjenigen Kesnnenheit und Würde, welche einer so michtigen Sache gezieme. Endlich verlad Bornhaufer die abgelögte Beitelderift. Der Indust derfelden umfaßte solit gende Puntfel: 1) "Birb der groffe Nach erlucht, fo bald als möglich eine gelegmäßigs Berefefterung der Berfalung angubahnen; 2) wird berfelde erlucht, Einfettung ur terfen, das jeber Krief 2 der Recht 2 derpälentunten durch geheimes Stimmenmehr wähle, in oder auffer dem Kreife, in oder auffer dem groffen Rathe mit unbeschräfter Bahfreiheit. Diese Recht Ander in der Recht gehalt der Berfalungs Kommission vom Botte Binsiehe Vorgleich vom Kreife Recht eines Erfalungs Kommission vom Botte Binsiehe und Borschläge einfordern, daran einen Entwurf diten, verfelden brucken lassen, damit er dem Rechtsen, um Annahm vorgelegt werbe."

Mis Diefe Betition porgelegt murbe, berrichte feierliche Stille. Mur ber burch bie Berbeirathung mit einer Tochter bes Regierungsrathes Fremenmuth jum Oberamtmann bes Begirfes Beinfelben erbobene Major Reffelring erhob feine Stimme bagegen. Allen Undern fcbien fie aus ben Bergen genommen gu fein. Mis baber Sr. Bagele fragte, ob bie anwefende Berfammlung Die vorliegende Bittichrift unterzeichnen wolle? boben fich aller Sande ernft und rubrend gen Simmel empor. Sierauf fprach Bornbaufer noch ein furges Wort, bas Bolf gur Ordnung und gum Unftand ermabnend, bamit bie gute Cache nur burch gute Mittel gefucht, und ben Reinden des Bolfes fein Borwand su ichmabendem Tabel gegeben werbe. begannen Die Unterfchriften. Da Die Menge ju groß war, fo bat man, baf aus jeder Ortichaft nur etwa ein Borfteber, ober fonft ein anwesender rechtschaffener Mann unterzeichnen mochte. Leiber reichte ber Tag und das Bapier nicht bin, um dem Sifer, fich ju unterschreiben, zu entsprechen. So fam es, baß die Bittischrift nur sie Unterschreften erheite. Um felgenden Tage wurde sie durch vier Abgeordnete dem regierenden Landammann Worell für den kleinen Narb am Sanden best groffen überreicht.

Der fleine Rath fab fich bieburch veranlaft, bie früher ausgeschriebenen Erneuerungs - Bablen am 25. Oftober einzuftellen, und ben groffen Rath auf ben 8. Movember aufferorbentlich aufammen au berufen. Die Sigung murbe burch Landammann Andermert ber Hebung gemäß bei offenen Thuren burch eine ber bevorftebenden Ummaljung nicht febr gunftige Rebe eröffnet: benn es betraf ja feine Lieblingstochter vom Sabr 1814. Nachdem barauf ber Sigungsfagl gefcbloffen mar, übergab eine Botichaft bes fleinen Ratbes bie ju Beinfelben beschloffene Abreffe. gleich trug fie barauf an, baf bie Anordnung ber # Berfaffungs - Revision und ber Entwurf berfelben bom groffen Rath ausgeben muffe, wofür fie ibre Grunde entwidelte. "Benn man," bieß es, "bie Berfaffungs. Revifion bem groffen Rathe entrieben und einem befondern Berfaffungerathe übertragen murbe, fo murbe Diefes ben groffen Rath aufheben, Die gefammte Staatspermaltung auf ben Ruf eines unmächtigen Bropiforiums feben, bas Regiment einer Raftion babin geben, das Land im bedentlichften Augenblide ber Anarchie überliefern. Es eigne fich freilich ber aus verbafter Bablart bervorgegangene bermalige groffe Rath faum mehr, bas Berf an bie Sand ju nehmen, weil bie Menge ibm nun einmal meber reinen Billen, noch Bermogen zu Berbefferungen im polfsthumlichen Ginne gutraue. Desmegen moge bas Bolf querft felbit einen

groffen Rath mabien, der ihm gusage. Dieses Austunftsmittel musse mm so mehr befriedigen, als es wugleich die gefällige Reinigung des Keinen Raties frei gebe. So sollte der Auffand mit dem gefälligen Wechsel der Berfonen, zu beschwicktigen, die Revision der Berfosst und der Berfossten und der Gesetz werden der Berfossen und der Gesetz werden der Berfossen und der Gesetz werden bei der Gesetz werden gesetzt der bestellt zu erbatten sein, "

Aur Brüfung biefes Worfchages feste der grossente eine Kommission von stünsteden Mitgliedern nieder. Diese, die Wünsche des Wolfes so vonig at möglich derücklichtigiend, gang dem frühern Getik buldigend, dender ein Reskutat ihrer Brüfung, das dem Begehen der Weinsche noch viel weniger entsprach, als der Worfchiag des lieinen Raates. Begreistich mußte dieses abs des lieinen Raates. Begreistich mußte dieses ab Bolf, das sich in seinen Erwartungen so sehr getäusch zu das sich in seinen Erwartungen so sehr getäusch zu das sich in seinen Erwartungen so sehr getäusch des lieinen köndlich weiter den geschieder und aufweite getäusche die Busgerungen. Auch Bornhauser und auswer Wähner des Wolfes weren da.

Alfs das Ergebnis der vom grofien Rathe niedergefegten Kommission bekannt wurde, entskand ein grofier Tumult, der sich von Minute ju Minute vergrösserte. Dieses verwischer die Führer der Vollkes, sich zu den beiden Standesbäuperen zu verfügen, um ihnen nochmals ihren und des Vollkes Willen zu erklären, namentlich darauf zu dringen, daß einige Kritsel in den Gutachen der Kommission umgeänder werden. Dadurch sah die diese genöthigt, mit Juzug einiger Mitglieder des steinen Rathes ihr Gutachten abyaindvern. Mm 9. November leger sie es dem großen Nathe von. Die meiften Miglicher befieben, nicht Stellvertreter bes Boltes, sondern ibere eigenen Ansichen und Intereffen, simmer demfelben unbedingt bei. Rum menige fühlten sich verpflichtet, dem Willen bes Baltes gut entiprechen, und auf einen Berfassungsrath angutragen.

Bufolge bes vom groffen Rathe angenommenen Butachtens follte ber neue groffe Rath auf folgenbe Beife befest merben, bag jeber von ben gwei und breifig Rreifen burch bie Bablverfammlung feiner Aftivburger zwei birefte Mitglieber frei aus allen Burgern bes Rantons burch offenes abfolutes Stimmenmehr mable; daß jede Rreisversammlung auf die gleiche Beife brei Babimanner ernenne, frei in ober auffer ibrer Mitte. Die feche und neungig Bablmanner ernennen unter bem Borfix bes jebesmaligen Brafibenten bes groffen Rathes bie übrigen feche und breifig Mitalieber bes groffen Rathes frei aus allen Rantonsburgern burch gebeimes abfolutes Stimmenmebr. Geber ftimmfabige Burger bes Rantons meltlichen Standes ift mablbar. Die Amtsbauer ber Ditalieber bes groffen Ratbes bestimmt bie neurevibirte Berfaffung, ic. Um Schluffe beift es noch: "Dem erneuerten gr. Rathe ift vorbehalten, unmittelbar nach erfolgter Ginfebung die Revifion ber Berfaffung vom Jahr 1814 im Gangen an die Sand gu nehmen. Die Bestimmungen bes gegenwärtigen Befetes follen biefer Gefammt - Revifion unporgreiflich fein."

Run ordnete der kleine Rath am 12. November bie in ben Kreisversammfungen vorzunehmenben Bablen an. Das Bolf zeigte fich aber durch ben Beichlus bes grofen Ratbes nicht befriedigt, nannte

benfelben blos eine balbe Dafregel. Es murbe bemnach verabrebet, baß fich am 18. Dovember aus iebem Rreife zwei Bertraute in Beinfelben einfinden follten. Gleich wie die frühern, murbe auch biefe verabrebete Aufammentunft befannt. Die Regierung gerieth barüber in Angft und Schreden, und manbte fich baber an Bornhaufer. Diefer antwortete: "Das Bolt finde fich in feinen Erwartungen getäuscht und neuerbings beunrubigt. Die Betition von Beinfelben fei in bem Befchluffe bes groffen Ratbes umgangen worden, und von allen Geiten ber fommen ibm Deputirte, Die Ungufriedenbeit bes Bolfes au ichilbern. Es bandle fich baber um eine Berfammlung ber Rreisbeputirten, um fürmifche Auftritte gu verbitten. Siegu fei biefes Mittel einzig anmenbbar, und biefe Berfammlung merbe bann enticheiben, ob eine noch gröffere von Burgern bes Rantons ju veranftalten fei , um fich bes Bolfsmillens über bas erfcbienene Befet ju verfichern. "

Diese Antwort bewog die Regierung, die beidem Genabebähupter zu beauftragen, den von ihnen gebaften und gefürchreten Bornbaufer zu sich zu beideiten, von ihm Aufschuse über den Gang der Dinge zu verlangen, und ihn mit dem Beschlüss des grofen Raabes wo möglich zu beseinen. Desen ungsachtet sand die Bersammlung am 18. November zu Weichelben Statt. Mer fatt vier und sechzig Männer erschienen über dreitunsch. Da aber die Kreizung, die Mitglieder des zoffen Rathes, die Artisfortant überdaupf anmt ihrem Nahange in der Jwischenzeit alles Wögliche gethan batten, um das Bolf berabzufimmen, und dem Beschusse fan ersthafte des großen Rathes die Mitglieder, so neigte sie den Kreibertung auf der Desenburg fannt ihrem Kreibertung der Beschussellimmen, und ein Beschussellimmen, und ein Weschlusse des großen Rathes Eingang zu verschaften, so neigte sich wirt-

lich die Mehrheit ber Berfammlung ju bemfelben bin. Much Bornbanfer befand fich unter Diefer. Damit indeffen bas Bolf bei feinen bevorftebenben Bablen porfichtig, im boben Beifte ber gegenmartigen Reit an Werte gebe, legte er bemfelben fieben Buntte, unter bem Ramen: Gute Rathe, por, melche mit rauschendem Beifalle auf- und angenommen wurden. Diefe Rathe beftanben barin, baf bie Rreife ben Rantonsratben, welche fie zu mablen im Begriffe find, ftrenge auftragen : 1) fie follen bas Bert ber Berbefferung ber thurganifchen Berfaffung fo febr befchleunigen als möglich. 2) fie follen über die besbalb au pflegenden Berathungen unbedingte Deffentlichfeit eintreten laffen. 3) fie follen babin mirten, baf in ber neuen Berfaffung jebe Art von Babl-Rollegium abgeschafft, und fur ben großen Rath lauter birefte Bablen bes Bolfes eingeführt merben. 4) fie follen ben Grundfas unbebingter Deffentlichfeit über alle Berbandlungen bes groffen Ratbes, fo mie über alle 3meige ber Staatsvermaltung in bie neue Berfaffungeurfunde aufnehmen. 5) bie Babimanner follen verlangen, baß fie ben. Brafibenten bes für Diefes Mal porgefchriebenen Bablfollegiums aus ibrer eigenen Mitte felbft mablen mochten, 6) fie follen barauf balten, baf bie Buniche bes Bolfes bei Ent. merfung ber Berfaffung eingeholt, und die Berfaffung felbft nachber bem Drude übergeben, und bem Bolfe jur Benehmigung vorgelegt merbe. 7) bie Mitglieber biefes neuen groffen Ratbes follen fich nur als proviforifch betrachten und biefer groffe Rath fich auflofen, fobalb die Berfaffung von ben Rreifen genehmigt ift, bamit alsbann bie Wablen porgenommen werben, wie die neue Berfaffung es vorichreibt."

Dhaleich biefe Rathe Bornbaufers bas Ergebnif eines Bergens maren, bas marm fcblug für bas Bobl und die Freiheit feines Bolfes - obgleich obne ben Genndgebanten, ber in bemfelben liegt, fein achtes republifanifches, freifinniges Staatsleben moglich ift: fo murben fie bennoch von feiner, freilich bamals meiftens im Duntel fchleichenben Gegenparthei, auf alle mogliche Beife befrittelt, mit Balle und Gift befubelt, Die fich auch auf Bornhaufer felbft erftred. ten. Dafür bieng bas Bolf mit einer innigen Liebe an ibm, und begrufte und pries ibn überall als feinen Retter und Begifider.

Seine guten Rathe murben fobann an ben Bablversammlungen ber Rreife, welche am 25. Rovember Statt fanden, vorgelefen, aber nur in brei und amangig Rreifen ben Gemablten als Inftruttion ertheilt. Die Bablen felbit fielen gemifcht aus. Rebe Barthei bemubte fich, ihre Leute gu beforbern; boch erhielt bie freifinnige bie Dberband. Bornbaufer murbe von mehrern Rreifen jum Chrenmitgliebe in ben großen Rath ernannt.

Da nun feber Rreis zwei Mitglieber in ben groffen Rath und brei in bie Bablverfammlung ernannt batte. fo trat biefer am 15. December aufammen. Landammann Anderwart eröffnete fie. Sierauf mabite fie Dottor Mert au ihrem Brafibenten. Diefe Berfammlung mabite im Gangen genommen lange nicht fo freifinnig als bas Bolf felbit. Mehrere vom Bolfe als feine Reinbe betrachtete Manner murben mieber bervorgezogen und in ben neuen gr. Rath gefchleppt,

In Diefer bewegten Beit fam vom Borort eine Ginladung ju einer aufferorbentlichen Tagfabung. Es mußten baber im Ranton Thurgan Gefanbte auf diefelbe gewählt und Infruttionen ertheilt werben. Die Regierung befand sich in groffer Bertegenbetr, ob sie den alten ober neuen groffen Nath zusammenberufen wolle. Bornbaufer und seine Freunde bewiiften die Einberufung des neuen, weil vom attenteine dem Geiste des Bottes angemessen Gesandre und Infruttionen zu erwarten waren.

Die Berfammlung murbe am 18. December unter bem Borfine bes Landammann Anderwert eröffnet. Eine Menge Bolt befand fich an Diefem Tage in bem Sauptort Frauenfeld, um an ben Berbandlungen feiner neuen, aus ibm felbit bervorgegangenen Beborbe fo viel als möglich Antbeil ju nehmen. Diefe Beborbe befchloß Deffentlichfeit ibrer Ginungen, Die Berathungen ber Infruftion ausgenommen. Die frubere Gibesformel murbe abgeandert, ber Berfammlung gur Befcmorung vorgelegt. Sinfictlich ber Bergtbung ber Berfaffung murbe eine Rommiffion von fünfzehn Mitgliedern bestimmt, nämlich aus jedem ber acht Umtsbegirte eines und fieben von freier Sand : Bornbaufer follte als Chrenmitglied ber Rommiffion eingelaben merben. Die Berrichtungen Diefer Rommiffion follten im Renner beginnen, die Regierung und alle übrigen Beborben eingelaben merben, ibre Gefchafte bis aur Unnahme ber neuen Berfaffung fortaufenen.

Ohne besondere Berignisse für den Kanton Spurgan endigte bierauf das Jahr 1830. hingegen in den ersen Tagen des solgenden ereignete sich dasselbst eine Geschichte, welche weit umber grosses Ausseher. mit im Abnyau selbs eine große Benegung vernrachte. Es pochte nämlich am 2. Jenner des Morgens früh Abvosta Habert an der Wohnung Bornbaufers. Diese hier bind der bei bei Edite. Da legte er baufers. der bestehe der bei Edite.

einen Dolch auf den Sifch und fagte, er fet Billens geweien, Boenhaufer damit zu ermorden; nun aber dabe er sich anders besonnen. Obison Bondpausie felbs bie Geschichte verlschweigen wollte, so verberitter fet fich dennoch mit Bilpesschnelle. Saberti konnte der Wuth des Boltes faum entriffen werden. Se frömte am 4. Jenner in Schaeren nach Frauenfeld, und deigte sich erft dann wieder einigermaßen berubigt, als es Bornhauser sieden und deigen fich erft dann abe benemen diese Bannes gesetzt wurde. Bachen mas biese Benteften fonnte, daß haberti in frenge Gefangenschaftigesetzt wurde. Nachbem das Benehmen diese Mannes au Unannehmlichseiten und Geschäften in Menge Anlaß gegeden datte, wurde es als ein polizeiwidriges Beregeden aufsstiet und bereitbeilt.

Der grofe Rath versammelte sich wieder am 3. Jenner. Bornbaufer wurde auf Berlangen des Boltes bis nach Bollendung der Berlangen des Boltes bis nach Bollendung der Berlangen Anfeiten aum Ehramitgliede besselbet aufgenommen. Und der Berland ber ber ber ber ber beginnen gegen fand die Wahl der Berlangs - Kommisson Agen fand die Wahl der Wertstangs - Kommisson mut 7. Jenner ihr Wert beginnen, und das Aublisum eingeläden werden solle, seine Wissel besteht, Bornbaufer ward Präftbent der Werfallungs-Kommissson. Der Berlangs-Kommissson. Der Bernbaufer ward besteht werden untreitig au den bestem der entlonsstiniten Kantone gehört. Im April wurde sodam die neue Berfalfung mit grosser Werbeit vom thurganischen Bosse auch der Bersteht unt der Bersteht und Bolse ausgenommen und eingessüber.

Ein neues Leben hat feitdem im Thurgau begonnen. Liebe ju Baterland, Freiheit und Recht, innige anhänglichfeit an die Berfassung und Gefete, rege, lebendige Theilmahme für alles, was jim Bobl der gefammten Sidgenoffenschaft dient, find jest im Thurgan beimisch geworden. Buf ber Tagsaung ficht biefer Kanton neben Bern auf ber erften Stufe, und beschädmt biefenigan, beren Unterthan er friber war. Seinem Bornhaufer, nun theils seinem geflichen Amte, theils den ihm so holten Musen, theils den Bond bes engern und weitern Baterlandes lebend, fieht er da als ein Denfmal rühmlicher Unfterblichfeit.

2.

## Die Zerwürfniffe und Staatsummalgung

Kanton Zürich.

In feinem Kanton wurde das Bolf so febr gedichen und seitigen eine joinomissen merfantisischen in der gestigen Enwidelung so febr gedemunt als wer der frühern Krobution in der Schweiz das Bolf des Kantons Zürich. Dieser Alpand fiel um so beschwerticher, weil das Bolf gerade, namentlich in den Gemeinden am See, nach jener Enwidelung in den Gemeinden am See, nach jener Enwidelung eine hend freibe. Zürich gebrauche absscherechte, empörende Mittel, wenn sich beises Schrechte und 11795 der Fall war. Um so willsommener war und 11795 der Fall war. Um so willsommener war

baber die Ummaljung ber Schweig im Rabr 1798 für ben meit aus gröften Theil ber Bewohner bes Ranton Burich. Gie begruften bie beranrudenben frangofischen Rrieger mit Jubel, und faben in ihnen bie Bringer ibred Seiles. Eben biefe Bewohner geigten fich febr anbanglich an bie belverische Republit und ibre Beborben, fanden ihnen bulfreich und mit ben Baffen moglichft an Die Seite. Die Mediationsafte und ihre Ginführung berfelben erregte baber bei bem Landvolfe von Burich groffen Unwillen., In einigen Gemeinden am See griff man ju ben Baffen, und lebnte fich bagegen auf. Burich vermochte gwar bicfen Aufftand mit Gulfe einiger anderer Rantone gu bampfen, richtete brei Sauptführer beffelben, nämlich Billi, Baberli und Schnebeli bin; aber bie Ungufriebenbeit und bie Gebufucht nach etwas Befferm bauerten bei vielen fort. Inbeffen fann man bie Beit ber Mediationsatte auch für ben Ranton Burich eine gludliche uennen. Es machte vielleicht fein anberer fo groffe u. rübmliche Forticbritte in allen Begiebungen wie berfelbe.

Im Jahr 1814 änderte sich gleich wie in andern Annennen Manchee. Die gelifeigen Meistoren-Familien wollten jenes für sie do günftige Iche dagennten, ibre frühern Borrechte wieder berzustellen, den groffen Rath der Zweihundert der Stadt Jürich einzustüben, und das Land unter die vorberige Bornäsigfeit zu beingen. Die Kauffent und handwerker in der Stadt fireben nach dem Bestie der verlorenen Brivilegten, nach Sinfibrung des ehemaligen engberigen Aufritzunges. Alles diese schwaltigen engber fremden Waffen, und durch das trauliche Berbättniff, in welchem einige Magistraten mit den fremden Ministern flanden, leicht erreichbar.

Rach ber neuen Berfaffung murbe ber groffe Rath auf folgende Beife gufammengefest : " Sebe ber - breigebn Bunfte ber Stadt Burich mablt gwei, bie Bunft Bintertbur funf, und jebe ber ein und funfzig übrigen Bunfte bes Rantons ein Mitglied bes groffen Rathe aus ihrem eigenen Mittel. Die Bahl ber bunbert und breifig übrigen Glieber fiebt bem groffen Rath felbit qu. Dit ber Bieberbefenung ber bom groffen Rathe felbit ju mablenden Ditglieder wird fo lange gewartet, bis funf Batangfalle eingetreten finb. Dann macht ber fleine Rath bem groffen Rath bei feiner nachften Berfammlung Angeige von ben Erlebigungsfällen, und ber groffe Rath mablt bicrauf burch bas gebeime abfolute Mehr ein Borfchlagstolle. gium von funf Mitgliebern bes fleinen und gebn Gliebern bes groffen Rathe, und nimmt baffelbe fofort in Bflichteib. Diefes Rollegium tritt unverweilt gufammen, und bilbet burch gebeimes und abfolutes Debr eine Borichlaaslifte tauglicher und mit ben verfaffungs. magigen Erforberniffen ausgestatteter Manner in ber breifachen Angabl ber Bafangen, feinesmegs aber einen Dreiervorfchlag fur jeden einzelnen Blag. Aus Diefem

Borfchlag mablt ber groffe Rath burch gebetmes fund abfolutes Debr fünf Glieber. " Bin and bel ide in

Die birette vom groffen Rathe vorgenommenen Bablen fielen meiftens auf Burger ber Stabt, weil es ab ber Landichaft fets folche Reprafentanten gab. bie aus mancherlet Grunden nicht auf bas mabre Entereffe berer faben, Die fie reprafentirten, fondern ben Entereffen ber Stadt anbingen. Begreiflich mußte: Daber Die neue Berfaffung und Die erften burch fie geforberten Bablen auf bem Lande ben Unmillen und ben alten Groll nabren, neuen Difmuth und neme Bitterfeit erzeugen. Dagu fam noch, bag ber groffe Rath im Sahr 1819 burch ein Befeg bie Berfaffung auf eine gemalttbatige Beife verlegte. Rach ber Berfaffung follten nämlich die unmittelbar von ben Bunften gemablten Mitglieder bes groffen Rathes alle fechs: Rabre einer neuen Babl unterworfen werben. Singegen jenes Gefes übertrug nicht blog ber Bunftverfammlung durch gebeimes und abfolutes Debr vorläufig au entscheiben, ob fie ibr bireftes Mitglied beibehalten ober abberufen molle, fonbern erffarte baffelbe für bleibend, menn die Runft nicht in ber Debrbeit aller ftimmfäbigen Burger verfammelt mare.

Erg ber unwolfschümlichen, jur Briftefrate ber Stadt Zürich führenden Berfaffung — troz der gewaltsthätigen Berlegung berfelben, wurde feit dem Jahr 1814 im Kanton Zürich viel für das Wohl der Sinwohner defilden gethan. Auch als Wordr zeiger sich Zürich ferd weit eibgenössicher als Bener und Ruten, that fehr Vieles für die Sehr und bie Selbständigfeit der Schweiz, bewirfte, daß die locker zusammengefügen Kantone nicht gang ausseinander felen. Defeitu ungeachter fehlte es auch in diesem Kantone nicht

an Unlaffen in vielen gegrundeten Befchwerben. Es murbe bie geit. und vernunftgemaffe Befeggebung vernachlaffiat , die Schulbilbung auf bem ganbe blieb surud, ber Bunft . und Sandwertszwang mirtte ju Gunften ber Städter verberblich auf die gandbewohner, Die Greibeit ber Breffe batte einer übermafig ftrengen Cenfur meichen muffen, die aber in ben lestern Sabren burch bie Bemubungen bes groffen Bani Ufteri immer gelinder merben mußte, und endlich gang auf. borte. Die Oberamtmanner, Die Bollgiebungs-Beamtete und Richter qualeich maren, banbelten oft mit einer auffallenden Bartheilichfeit und Billfubr. Rur ibre Bohnungen, meiftens alte Schlöffer, murben aus ber Staats . Raffe ungebeure Summen verichwendet, Die bann mieber burch indirette, meiftens auf bem Bolfe laftende Abgaben ergangt merben mußten. Gur Beift. liche und einträglichere weltliche Stellen murben immer nur Burger aus ber Stadt Burich genommen. Die Bfarrer geigten fich in ber Regel als Reinde bes Bolfes , feiner Aufflarung und feines Fortichreitens überhaupt. Die Unterbeamten tprannifirten bas Bolf noch mehr als ihre Borgefesten. Seiten fanden Rlagen gegen fie, menn fie auch noch fo gegrundet maren, ein milliges Bebor. Der gange Staatsbaushalt murbe bem Bolfe verheimlichet. Die Stabter blidten mit Stola und Berachtung auf Die Bewohner bes Landes berab. Die Mitglieder bes fleinen Rathes traten auf mie fleine Ronige, benugten bie Guter bes Staates für ihre befonderen Bripatintereffen. Dagn fam noch, baf in legtern Sabren gwei Mitglieder jener Beborbe auf eine folche Beife gum Borichein famen, moburch die Heberzeugung allgemein murbe, daß fich bie oberfte Leitung bes Rantons in unmurbigen, ichlechten Sanben

befinde. Das Landvolf murde in den höchfen Schörben so vicl als gar nicht vertreten. Für die sogenannten Amtsgerichte auf dem Lande wurden lietes verschmitte Verifortaten oder Dummförfe zu Mitgliedern derfaben genommen, wenn auch noch so viel freier gesinnte und fähige Männer vorhanden waren. Uberbaupt boten sich sien Menge von viillübelichen, ungerechten und arisfortatischen Erscheinnagen dar.

Begreiflich fonnte biefes Alles bem Landvolfe, infonderbeit ben gebilbeten Bewohnern an ben beiben Ufern bes Burichfees, nicht entgeben. Der feit fruberer Beit noch bei vielen berrichende Difmuth, ber alte Groll megen erlittenem Unrecht nahm baber bebeutend ju, und mit ihnen auch ber Bunfch nach einer Umgeffaltung ber politifchen Lage ber Dinge. Diefer Bunfch murbe genabrt, geftartt und allgemeiner gemacht, burch junge und gelehrte Manner ber Stadt Burich felbit, welche bas Landvolf immer mehr über Die Befchaffenbeit bes Staates aufflarten, und Die vielen Mangel, welche vorbanden maren, immer fconungslofer entbullten und rugten. Bie ungern Diefe Schritte von ben oberften Beborben, namentlich von ber Regierung gefeben murben, fo fublten fie fich boch nicht fraftig genug, benfelben bemmenb mit Erfolg in ben Beg ju treten, befonders ba fich auch ein Mitalieb bes fleinen Rathes, namlich Ufferi, in ben vorderften Reiben, ja gemiffermagen an ber Spige jener Rampfer befand. Daß bann biefe in ber groffen Stunde ber Entideibung theils eingeschüchtert, theils burch Intereffen verleitet, theils miffennend, theils burch andere Grunde verleiget , größtentheils ben Rampfplag unwurdig und feige verlieffen, fruchtete nichts mehr; im Gegentheil murbe bie Reform baburch schneller, und fehr mahrscheinlich auch tiefer und durchgreifender bewirft.

Go wie im Rabr 1798 fich die Frangofen auf ber Landichaft eines millfommenen Empfanges erfreuen tonnten, eben fo erfüllte bafelbit die Runde ber Julius-Revolution im Sabr 1830 Die Gemuther mit groffer Greube. Balb murbe bie Gabrung allgemein, burch öffentliche Blatter und burch Rlugichriften in allerlei Einfleidungen von Tag ju Tage vergröffert. Die gereigte Stimmung ber Bemuther erreichte noch einen bobern Grad burch bie alleinige Anfprache ber Burcher auf den aus mehrern bunderttaufend Granten beftebenden Direftorialfond. Es traten an ben Ufern bes See's, namlich auf ber Boden, ju Deilen und an andern Orten Rantondrathe und andere Burger aus ber Stadt und ab bem gande gufammen, um fich über die Angelegenheiten bes Baterlandes au beratben. Diefe Berathungen Schienen aber bem Bolfe nicht bie Refultate gu bringen, Die es immer lauter munichte und verlangte. Balb mar ju befürchten, Die Gabrung mochte ausbrechen, und fomit ein Buftand völliger Gefeulofigfeit eintreten.

Um bieses qu verhindern und das Wert der Reform in der so günfigen Zeit wo möglich durchgusehn, versammelten sich am 13. Oktober ein und derbig Kantonskätse ab dem Lande im Kreuz zu Usker.
Da verfassen sie eine Zuscherist an die Kogierung, in welcher sie die Lage des Landes schilderten, auf die immer weiter woserschrittene geistige Vildung des Volles nich sein der Verkangen nach verbesteren Anstitutionen aussucken. Zeut sei dosselten noch nicht ans seiner russigen Kasung gebrach, wandle noch auf dem gefessischen Pfade; wenn diese aber noch ferner Statt finden folle, so set es hobe Bett, daffelbe ju überzeigen, daß est in gerchen und billigen Ermartungen nicht getäuscht werbe. Jugleich ersuchten sie die Regierung, den groffen Rath sobald als möglich einzuberufen, weit nur durch dessen eine schreitende Berathung das Bertrauen zwischen Stadt und Land bergestellt, das Glid und die Wohlfaber des Kantons am bleibendsen nen begründet werden Konne. Dabei bemerkten sie einige hauptgegenftände, auf welche sich die Wäsliche des Bostes bezieben.

Sierauf berief ber kleine Nath ben groffen auf ben 1. November aufferorbentlich ein. Das Memorial von Ufter worde biefem nehft einem Begleickschreiben vorgelegt. In biefem hieß es, daß eine Revision der Einspangsgelüber angebahnt eie, daß aber etweiche Mößanberungen ber Beifalfungen ben eigentlichen Gegenkand biefer aufferorbentlichen Gipung ausmachen werben, insomberheit bas Republichten in Betreff bes groffen Rathes. Bon biefem erwarte ber kleine Rath, daß er ben Gegenkand an eine aus seiner Mitte zu bestellende Kommission berroeifen werbe.

Mach einer Berathung von drei Zogen wurde nach dem Antrage des fleinen Nathes eine Kommisfion and ein und zwanzig Mitgliedern niedergesez, Sie begann ihre Sigungen am 8. November, und am 25. follte wieder der groffe Nach zufammentreten. Nach dem Kommissonal-Entwurf follten fünstig, flatt einhaubert und derestig nur zwale und neunzig Mitglieder von der Stadt Zürich in den grossen Nach fommen, hingegen die überigen hundert und zwanzig Mitglieder von Winterethur und der Laubschaft, mit einer Umredauer von 6 Jahren. Sobald diese Arbeiten bekannt wurden, erregten se auf dem Lande neue Ungufriedenheit. Man son fand, daß auf diese Weise den Winschen, daß es der Stadt Jürich kan wieder ein geiches seinerbe, die Andechafte nach ihrem Willen zu bederrichen. St sanden dader in Gemeinden und in Jünften Verfammlungen freismunger Männer Statt, es berrsche den die keine Auf der Verfachte ein ausstelle vordentliche Bewegung. Diese bewog den kleinen Auch in einer Vorlamation, das Bott zu Friede und Ordnung aufzufordern, seine Obren den Einfüsserungen und Anreizungen zu verschiefen, und mit Juranen auf die Velchüffe des großen Kaabes zu waren.

Solche Aufforderungen waren aber ichon ju spät. Die Bewegung war ju groß, das Bertrauen jur Nesierung verloren. Man fand, daß nur in offench, vereintes und kräftiges Auftreten von Seite des Wolfes heit beingen fonne. Bon diesem Gedanten beseelt, beschloß eine bedeutende Mugabs Manner ju Stäfa in der Nacht des 18. November, auf ben 22. November ju über eine große Gosswerfammtung au veransfatten. Mm Tage darauf eiten Boten mit schriftlichen und mündlichen Einsabungen nach allen Theilen bes Kantons bin.

Der 22, November brach an. Schon früh bewegten fich überall gange Schaaren Manner gegan lifer. Bie burch einen Jauberfchiag famen über zwöffraufend zusammen, um in der freien Natur, im Angeichte der ewig freien Alpenfette, unter dem Gegelte bes immer freien, damals freundlich berniederblickenden himmels dassenige zu beratben, was einem freien, vernünftigen Bosse von Gott verlieben worden, was eines jeden Menschen Bürde und Rechte sorbern,

Mis erfter Rebner trat ber jebige Stattbalter Gnier von Bauma, ale zweiter ber jegige Regierungerath Segetichmeiler von Stafa, ale britter ber jebige Raffier ber Staatsbomanenvermaltung 3. 3. Steffan von Babenichmeil auf. Babrend ber gangen Berfammlung berrichte Rube und Burbe. Mit Ginmuth und Jubel wurde eine Borftellung an ben fleinen Rath befchloffen, beren mefentlichfte Buntte folgende maren: fur die Landichaft zwei Drittbeile Reprafentation im großen Rathe, und gwar funf Gechetbeile bavon birefte Bablen vom Bolfe für eine Umtebauer von brei Sabren mit Biebermablbarfeit, in Balbe eine gangliche Revifion ber Berfaffung und Rantonalgefete in allen Zweigen überhaupt, von Beit ju Beit Abanderung ber neuen Berfaffung, Ganftion biefer burch bas Bolt in feinen Urverfammlungen, Erennung ber Gemalten im Staat in allen Stufen, Breg. freibeit als ftetes Grundgefes, Deffentlichfeit bes großen Rathebrotofolls, und nach bem Lofal, bedingte Deffentlichfeit ber großen Ratheverfammlungen, gefeplich gefichertes Betitionsrecht, Babl ber Umtsfattbalter burch ben fleinen Rath, ber Gerichtsprafibenten burch bas Obergericht, freie Babl ber Bemeinbsbeamteten burch bas Bolf, Aufbebung bes Bunftamanges und bes bisberigen Rafernenbienftes, recht- und zwedmäffigere Berlegung ber Montirungs. fteuer, bedingte frubere Entlaffung vom Militarbienft, Berminderung ber Getrants., ber Stempel - fo wie ber meiften indiretten Abgaben, Aufbebung bes Buchtftierengefetes, Berfchmelaung ber Landiagerfteuer mit ben allgemeinen Staatsausgaben und Berminberung Diefes Rorps', Aufbebung der Borten - und Raufbaus. tolle, Erleichterung ber Rebnten, Berabfepung bes

Binsfuffes auf vier Brogent, Anshebung bes Jagbbannes, Beränderung ber jebigen Wovofaturobbung, bas Richt ber Geneinden ihre Pfarrer aus einem Dreiervorschiag felbf zu mählen, Deffentlichfeit der Staatsrechnungen, Steuern vom Remögen, dur chgreifenbe Berbeifferung im Schulwefen, u. f. w.

Der fleine Rath legte am 25. November diese Sorfiellung dem grossen vor. Die Kommission der Grimundzwangiger pielte sie für unmöglich, nach dem was geschehen war, ihr Wert weiter sorzuschen. Sie ward durch wier Mitglieder vermehrt, und dom grossen Rath der Weschlus gesäh, dem Bosse wie die Verpräsentation zu entsprechen. Sien Verpräsentation zu entsprechen. Sien Verpräsentation zu entsprechen. Sien Verpräsentation zu entsprechen. dien Proflamation geigte diese dem Wosse an, und sorderte dasse diese auf, ruhig das Ergebnis der Kommission abzuwarten.

Sicrauf versammelte fich der groffe Rath mieder gwei Tage ipäter, erflätte fich so wie die übrigen Behörden für provisorisch, ordnete die Wahlart eines utuen groffen Ratifes gan; im Sinne des Bostes an, der dann die Berfassugsarbeiten der Rommisson zu prüfen und überhaupt alles dasjenige anguordnen babe, was den Bedürfnissen, Wässichten und dem Glüde der Bürger anguneften sei,

Sobald diese Beschüftiffe bekannt waren, erregten ischne Grube. Bald wöhlte num das Bolf feine Stulbertreter in die oberfte Landebschörbe, die fich bann versammelte, und die indiretten Mitglieder erwannte. Leider waren mehrere von diesen Bablen weit schiecher, als die schiecherbe des Bolftes. Die neue Berfassung wurde entworfen und vom großen Rathe angenommen, dem Bolfte vorgelegt, das ihr mit großen Rechpiel bie Gantlion ertheitte. Die

Gefche murden umgearbeitet, und überhaupt faft allen Begehren des Bolfes entfprochen.

So batten bann auch im Rauton Burich Die Sache bes Bolfes, Die Freiheit und Die ewigen Menfchenrechte einen glangenden Gieg über Die Ariftofratie, die ungerechte Billführ und die Borrechte insgefammt errungen. Manche erfreuliche und begluckende Grucht ift feither in Diefem Rantone gur Blutbe und Reife gelangt. Aber ber erhabene Beift von Ufter ift von Bielen, die er befeette ober ju befeelen ichien, gewichen. Sauptfachlich bie Regierung fcheint ihm nicht immer treu gu fein, fonbern ibn gu verläugnen. Gine armfelige, bas Leben eines Freiftaates bemmenbe Diplomatie bat fie ergriffen, fo baf fie nur felten mebr etwas Grofartiges, Bolts. thumliches ins Leben ju rufen vermag. Beionders als vorörtliche Beborde ber Schweig fpielt fie nicht felten eine flagliche Rolle. Auch ber groffe Rath ift gefunten, und gwar febr tief. Weun er fich auch bin und wieder ju einem fraftigen, bem Beifte unferer Beit angemeffenen Entichluf au ermannen permag, fo fcheint es bann wieber, als ob er babor, wie por einem Gefpenfte erfchrede, und bemübt fich burch Salbbeiten und Mittelmäffigfeiten feine Babn ju bezeichnen. Dafür aber gebührt bem Bolfe bicfes Rantones alle Achtung. Unperdroffen fchreitet es auf bem Bege ber Entwickelung vorwarts, bas mabrhaft fcweigerifche Biel im Muge haltend. Es fieht viel bober als feine Regierung und fein groffer Ratb.

3.

## Die Zerwürfnisse und Staatsumwalzung

Kanton Jargan.

Bleich wie ber Thurgau mar ber Ranton Margan bis jum Sabr 1798 ein Unterthanenland. Im Sabr 1803 bemubte fich Bern, bem ber weit aus gröfte Theil deffelben gebort batte, fein verlorenes Befigtbum wieder ju erhalten. Aber es erreichte feinen Zwed nicht, weil Napoleon in ber Schweis meber befonbere Borrechte noch Unterthanen wollte. Margan murbe ein eigener Ranton mit einer eigenen Berfaffung, Die nebft manchen Mangeln febr viel Gutes in fich vereinigte. Das Bolf mar bamit um fo mehr aufrieben, fühlte fich unter berfelben um fo gludlicher , weil es früher von feiner eigenen Berfaffung etwas mußte, und von bem folgen, griftofratifchen Regiment au Bern mit ber größten Billfubr bebandelt murbe. Much bie Leitung ber Landesangelegenheiten gur Beit ber Bermittlungsafte mar lobensmerth, und beforberte bas Bohl ber Burger. Als aber bie verbananifivollen Sabre 1813 und 1814 famen, brobte bem Ranton Margan ein Sturm, ber fein felbftffanbiges Dafein in einem boben Grabe gefährbete. Bern machte aufs Reue Berfuche, benfelben wieder als ibm geboriges Bebiet in Befig ju nehmen. Man ruftete fich beiberseits, verharrte lange gegenseitig in einem förmlichen Kriegspufande, und plagte einander auf manchertel Arten. Doch fam es nie zu einem Ausbruche, und Bern sah sich durch das Einschreiten der sogenannten belifgen Alliang genöbigt, von seinem Beginnen und Sertechen gurchfautreten. Ausgaw bliede im besondere, selbsftändiger Kanton, und mußte sich als ein solcher an die Stelle der bisberigen eine neue Verfassung geben.

So wie in ben meiften andern Rantouen, murbe Diefe auch bier ichlechter als bie frubere. Die Amtsbauer ber Mitglieber bes groffen Rathes marb bei vierjährigem Austritte eines Drittheils auf gwolf Sabre feftgefest. Reber ber acht und viergia Rreife tonnte nur einen Deputirten birefte in benfelben mablen. Um mabibar ju fein, mußte einer ein Miter von breifig Sabren und 5000 Franten fchulbenfreies Bermogen befigen. Dann ernannte ber groffe Rath aus einer breifachen Ungabl Randitaten, von benen amei wenigftens 15000 Franten baben muften, amei und funfrig Mitglieder. Die übrigen fünfrig Denntirten mabite ein Babifollegium, beffebend aus breigebn Mitgliebern bes fleinen Ratbes, eben fo viel vom Appellations . Gericht, und breigehn Mitgliedern bes groffen Rathes. Auf biefe Beife lag bas Bringip ber Ariftofratie ichon urfprunglich in ber Berfaffung enthalten, befonders weil auch bie Umtedauer ber Mitglieder bes fleinen Ratbes auf smolf Sabre feftgefest marb. Allein es mare bennoch fomobl für ben groffen Rath als fur bie Regierung ein Leichtes gemefen, bic Angelegenbeiten bes Landes nach ben Beburfniffen und jum Glud beffelben ju leiten. Doch Diefer Beift und Diefer eble Ginn feblten beiben.

Benn fie auch Manches bewerffelligten, mas ihre Liebe für das Wohl des Wolfes beurfundete, so riefen sie vielt ins Dasein, oder verhinderen das Erscheinen von Anderm, um nur zu fest die Ansicht zu begrünben, das sein Kanton binschilde seiner oberschen Sebörden so stehen Angeleichter, so entarete seit, als ber Kanton Nargau. Die Lage des Bolfes war in vielen Beziedungen beinahe die nämitde, welche sie bis zum Jahr 1798 unter dem oberherrischen Seeper von Bern und der siehen alten Dere war.

Ein bedeutenber Theil bes Bolfes fühlte fich baber ichon feit mehrern Sahren unbehaglich, murbe allmablig unaufrieben, und munfchte, baf biefer und iener Gegenstand ber Stagtsvermaltung verbeffert merben möchte. An eine Umanberung ber Berfaffung und ber beftebenben Inftitutionen insgefammt bachte man noch nicht. Biele, befonders von ber freifinnigen und gebildeten Rlaffe, befchwerten fich über die allgulange Amtebauer ber wichtigften öffentlichen Stellen, über bie bem Bolte größtentheils entriffene Babl feiner Repräfentanten in ben groffen Rath, über bie Abbangigfeit biefer Beborbe bom fleinen Rathe, und bie öftere Billführ ber Regierung. Gben fo murbe bie Breffreibeit febr ungern vermift, und mit Schmergen fab man, wie bie aargauischen Benforen öfters im Intereffe ber Regierung, und friechend vor anbern Staaten bie Arbeiten freifinniger Schriftsteller verftummelten ober gang unterbrudten. Richt minder gab bie bunte, aller gefunden Bernunft gumiberlaufenbe Bermifchung ber verschiebenen Bewalten, bic. unmurbige Abbangigfeit bes Appellations - Berichts von bem fleinen Rathe Stoff su mancherlei Beichwer-Rerner beflagte man fich faft allgemein über

den Unterhalt der Gtraffen, welcher fo zu fagen gang auf den Gemeinden laftete, über den Unfrug der Abbofaten und Schulbenbern, über den langfamen, fohspieligen und nicht selten ungerechten Gang der Prozeffe, über die Militärlaften, weche böchft ungleich verthoftt waren, und Bielen aufgerh beschwertig fielen.

Die Regierung fannte biefe Rlagen, und fuchte ibnen abzubelfen; allein es mar ibr babei niemals mabrer Ernit, und fo ergriff fie nur balbe Dafregeln. In Die Stelle ber frubern Uebel traten bismeilen neue, viel gröffere. Es ichien, als ob bie Regierung nur fur ihre eigenen Intereffen bedacht fet, und bas Bolf als Rebenfache, als ein Mittel fur ibre felbftund berrichfüchtigen 3mede betrachte. Um ibre unrübmlichen Gefinnungen und Sandlungen gu fronen, rief fie gur Schande bes Rantous Margan bas Bisthums . Concordat für benfelben ins Dafein , wobei namentlich Burgermeifter Bergog eine Sauptrolle frielte. Daß fich bas Bolt biefem Concordat faft allgemein miberfeste, bag gange Leitermagen voll nach Marau fuhren, als im groffen Rathe bie Gefchichte gur Sprache fam, um ben Beitritt bagu wo moglich ju vermehren, fruchtete nichts. Die allmächtigen Gemaltbaber und ibre Rreaturen, Die weltlichen und geiftlichen Finfterlinge festen ibre Blane gur Schmach unferes Sabrhunderts burch.

Seit biefer Zeit, nämlich feit der Mitte des Jays griffen Ungufiedenheit, Alaga und Verbefferungswänsche immer mehr und immer tiefer um sich. Der große Nath fiand ohne Achtung da, die Algierung ohne Jurauch. Die einen detrachteten letzere mit mistraulischem Liste, de andern haften fe als Feindin von dem Bohte des Volles und besten

theinerhen Gütern. Die Aufustage in Frankreich frantten daher die Umväligung im Kanton Aargan eben so wenig als in einem andern Kantone Gegeführen; wohl aber beförderten fie dieselbe Godon am 12. September vourbe in Lenkung von 38 Aufganten ein Bittscheft an den grossen Kath unterziechnet und mit einem Begleitscherüben dem kiewen überreicht. Der Hauppagenftand bereitlen war daß der grosse Kath der Kantons Kargan geruben möge, die Beranfaltung gu einer geschaftigen Wönderung der bermaligen Verfalfung zu tressen. Er möge diesel im so eher thun, als es der zichgen Kerfassung an einem Revisionsarrifel sehte, die fein gestellichen Mittel zu diese Abadberung vorhanden sein, und vor ungeställich ische rechtliche Sürger zurüsschauber.

Sowohl biefe Birtichrift felbst als das Begleitschreiben wurden am 27. September dem lieinen Rache vorgelegt. Der Beichigt darüber ging dahin, daß sie gur Einsicht der Mitglieder des geröfen Rachtes auf ben Kanssleitifig gelegt werden sollten, um sie dann in der gewöhnlichen Decembershung zu berathen. Der lieine Rach betrachtete den Gegensland für zu geringfigig, um den groffen debiengen ausferobentlich einzuberten. Auch hoffte er, die Gemüther werden sich in der Zwischenzeit abfühlen, ind dann auch die Wischen dem Kreinen der Werfalm verfummen. des weiter der inzelne Gemeinden des Bezirfes Brugg Abressen au ihr sandern werin sie ihre reine Erzgebenheit an die führerige Verfalmung aussprachen.

Damit zeigten fich aber die freisunigen, eine der Butbe, den Rechten und bem Glücke des Boltes angemeffene Berfassung wünschenden Mäuner des Nargan nicht jufrieden. Sie waren übergengt, daß der kleine

Rath ibr Streben mit einem feindfeligen Muge betrachte, und ju bemmen fuche. Gie fprachen beswegen ibre Befinnungen immer lauter aus. Die Theilnabme an benfelben mehrte fich mit jebem Tage. Als baber die burch bie Berfaffung porgefchriebenen Erneuerungs. mablen in Diefer bewegten Reit von bem Bolfe porgenommen werben follten, fuchte man biefelben wie im Thurgan ju vereiteln. Es ericbien fur biefen 3med eine Schrift: "über Berbefferung ber aarganifchen Berfaffung." Diefelbe enthielt Rlagen, baß ber groffe Rath nicht aufferorbentlich einberufen morben, baf bie Abanberung ber Berfaffung von oben berab vielen Wiberftand finben merbe. Sobann murbe eine groffe Ungabl Mangel ber gegenmartigen Berfaffung bezeichnet, 1. B. Die Bablart ber Mitalieber in ben groffen Rath, Die paffipe Stellung biefer Beborbe, wodurch fie auf nur bloffes Ja-und Reinfagen befchrantt fei, bie allgugroffe Babi ber Mitglieber bes fleinen Rathes und Appellations - Berichtes, Die 12iabrige Umtebauer ber beiben Ratbe, die Bereinigung ber vollziehenben und richterlichen Gewalt in ben Berfonen ber Oberamtmanner, Die Entbebrung gefeslieber Breffreiheit und bes Betitionfrechtes, u. f. m.

Diese Schrift erschien ju Lengburg unter bem 2. Movember. Sie machte einen groffen Sindvud. Obsischen fich jezt die Regierung alle mögliche Mibe gah, das Bolt zu beschwichtigen und mit dem babligen Zusammenrittte des groffen Ratbes abzuspeisen, so fonnte sie doch nichts mehr aussichten. Dagegen muffte sie mit Schwerzen vernehmen, daß am 7. November zu Boblenschweil eine groffe Bolfsversammlung Statt finden solle. Sie fucher nun, da ihr nichts anderes mehr übrig blieb, den ihr brobenden "turm

nach ihrem Sinne ju lenfen. Im diefen Zwed ju erreichen, forberte fie ben Oberamtmann von Saden auf, einer allfäligen Berfammlung von Bürgern beijumobnen, fie ju beruhigen, und vor Pflichtverlebung abjumabnen.

Mis nun ber 7. Dovember ba mar, traten gu Boblenfchmeil auf einer Biefe über 4000 Manner bes Margaus ju einer Landsgemeinde jufammen, begeiftert vom Gefühle ber Freiheit und ber Menichbeit emigen Rechten. Der Ammann bes Ortes, nämlich Beifmann, wurde jum Brafibenten ber Berfammlung Buerft trat als eigentlicher Rebner ber Oberamtmann von Baben auf, und erfüllte ben von ber Regierung erhaltenen Befehl. Obgleich feine Meufferungen nicht geeignet maren, bie Buniche bes Bolfes gu befriedigen, fo borte biefes ibn bennoch mit Achtung und Grille an. Die Berfammlung bauerte ungefahr brei Stunden , mabrend benen rubige Saltung und murbevoller Unitand ununterbrochen mal-Die Bittidrift vom 12. Gept, marb verlefen teten. und genehmigt, chenfo bie Schrift über bie Berbefferung ber aargauifchen Berfaffung. Mit Ginmutb beichlof bas Bolf, baf bie Beichluffe ber Berfamm. lung burch eine Deputation mit gabireichen Unterfcbriften bem fleinen Rathe ju Sanden bes groffen übergeben merben follen, auf baf ber Bolfsmille erfannt merben moae.

Achn Tage nach biefer Berfammiung sulten bie angerdneten Kreisvahlen vor sich geben. Aber sie unterblieben in 22 Kreisen. Dierauf erließ die Regierung eine Berssamation, worin sie das Boslf ermahnte, die fehlenden Wahlen am 26. November vorsunchmen, und ihm erkärte, daß der große Kath sich am 20. verfammeln werbe. Allein von ben 22 Recifen wählte nur ein einziger, nämlich der Kreis Wöhlin im Friekthal. Singegen in den übrigen Kreisen Webba 180f durch das unnachgiebige dartnäckige Benebann der Aggierung, durch die Berdäckigung der Landsgemeinde in Wohlenschweit von Seite der Arthöferanch durch die Einteriche, weiche zu Gunften des Bestehenden gemach wurden, rebitter und in einem boben Grade aufgeregt. Mit den Weberen: "Freibeit und Ell!" war es fest unterfossen, er Sach durch aufänpfen. Schon machte es Wiene, mit Gewalt dassenige zu fordern, was man ihm ungerecht auf andern Wegen verfage.

Diefes veranlagte eine neue Berfammlung von Mannern aus allen Gegenben bes Rantons ben 21. Rovember gu Frid. Sier beriethen fie fich ernftich über bie bedenfliche Lage ber Dinge. Gie bachten über bie Mittel nach, bas Bolt ju befchwichtigen, obne feinen beiligften Unfprüchen etwas ju vergeben. Enbeffen wollten fie aber von dem rubigen und gefeglichen Wege nicht abweichen, fo lange noch einige Soffnung fur die Erreichung bes Bieles vorbanden fcbien. Sie befchloffen baber, burch eine Deputation an Burgermeifter Reber bringend bie Ginftellung ber Bablen ju verlangen, weil bas Bolf fonft in ben nachften Tagen in groffen Maffen auffteben und nach Marau gieben merbe. Babrend bie Abgeordneten fich noch in Narau befanden, tam bie Rachricht, bag an vielen Orten Freiheitsbaume errichtet feien, moburch ibre Borftellungen einen fraftigen Nachbrud erhielten. Gie fehrten mit ber Buficherung jurud, baf bas Möglichfte gethan merben folle, bamit bie Regierung bie Anfforberung ju ben Bablen gurudnebme.

Birflich gefchab biefes am folgenden Tage, aber auf eine fo weitläufige und verwickelte Art, baf fie von vielen nicht verftanden werden fonnte.

Die fait allgemein berricbenbe Aufregung, melche an vielen Orten nabe am Ausbruche mar, veranlafte bie Regierung, ben groffen Rath, fatt auf ben 29. Rovember icon auf ben 26. einzuberufen , und amar jebes Mitalied bei Gibespflicht. Bugleich murben, um allfällige Unordnungen zu verhuten, zu ber in Margu in Enftruftion liegenben Rompagnie Gager noch etma 250 Mann andere Truppen in ben Sauptort gezogen, bald aber mieder entlaffen, meil man boffte, baf bas Bolf mit ben Beichluffen bes groffen Rathes gufrieben fein werbe. In ber Eröffnungerebe bemertte ber Burgermeifter Reber: "Bie mar es möglich, bag bas fchone, bisber fo gludliche Nargau in Diefen fo unbeilfemeren Revolutionsquitand gerathen tonnte! fo fragt ein guter Burger ben andern, und jedem ftirbt bie Antwort auf ben Lippen!" Satten biefe auten Burger bie fcblechte Berfaffung, Die vielen fcblechten Befebe, Die noch fchlechtere Bermaltung bes Rantons, bauptfachlich bas Benehmen ber Regierung gefragt: fo batten fie balb eine Antwort, und gwar eine richtige erbalten.

In bem Berichte an ben grofen Rath, ber vom teinen ben verschiedenen Bittschriften des Bolles beigelegt wurde, beschwerte sich berselb über schmäbliche Umriebe, schömbliche Lügen, Verkumdungen und Drodungen, wodurch der jetzige unglückliche Jukand des Kantons berbeigeführt worden set, suche abgan des gant ein darzuskellen, machte sogar die heuchferische Erklärung, das fämmtliche Mitglieder bereit seine, augenbischich ihre Stellen niederzuslegen.

wenn es ju Beruhigung ber Gemüther erfpriestich und julidifig erachtet werbe, und daß ber groffe Rath ben gesammten kleinen Rath für bie noch übrige Zeit ber Berfasung neu bilben möge.

Diefer Erflarung, Die auf Die Regierungs-Mafchine, groffer Rath genannt, ihren beabfichtigten Ginbruct nicht verfehlte, legte ber fleine Rath einen Untraa bei , au Rolge beffen ein aus dem Bolte bervorgegangener Berfaffungsrath von 144 Mitaliebern niebergefest werben follte. Bur Begutachtung biefes Untrages wurde eine Rommiffion von 11 Mitgliedern feftgefest. Diefe feste benfelben, obne in feinem Sauptmefen ju andern, nur noch weiter aus einander. Mit menigen Abanderungen nahm ibn bann ber groffe Rath am 2. December in groffer Mehrheit an, übertrug bie Bollgiebung beffelben bem fleinen Rathe, fo wie er biefen aufforberte, feine Berrichtungen fortgufeben. Schon am 4, December machte ber fleine Rath ben Befchluß bes groffen befannt, und orduete auf ben 20, die Babl ber Mitglieder bes Berfaffungsratbes durch die Rreisversammlungen an. Bugleich feate er ben nämlichen Tag feft, um bie noch feblenben Mitalieber bes groffen Rathes zu ergangen.

 Regierung in Naran ein solches Ancedieren ab, und somit wurden in dieser Beziehung die Gemüther wieder rubiger. Der Beifchigs bes groffen Rathes aber batte nicht den von der Regierung gewönlichten und erwarteten Ersolg. Man fand, daß auf dem angedahnten Wege nicht berausfomme, was man begebr, daß die Regierung und der groffe Rath das beworktebende Revisionswerf der Berfastung unsehidar leiten und verstümmeln werben, besonders da sie aufs Reue darauf brangen, die Migslieder bes groffen Rathes durch die noch in mehrern Areissen vorzunehmenden Wahler und den mehren mehren vergunehmenden Wahler und den mehren machen.

Schon in ber Ginung bes groffen Rathes am 26. Rovember erffarte ein Mitglied beffelben, namlich Seinrich Rifcher von Merifchwand, bag fich bas Bolf nicht langer in feinen Strebungen bemmen laffe, baf es Die ihm gebührende Freiheit, ben Befit und Genuß feiner Rechte burchaus begebre, und nicht gefinnet fei, langer ju marten. Seine Ungebuld babe balb ben bochften Grab erreicht, um in ben bisberigen Schranten au bleiben. Aber man achtete nicht auf feine Stimme, fondern bielt ben Bauer fur einen fanatifirten Dummtopf. Diefes bemog ibn, pon ben fernern Sipungen bes groffen Rathes meggubleiben. Er begab fich in feine Beimath gurud. Sier fellte er fich an Die Spine Des Bolles, bas ibm um fo mebr Anbanglichkeit und Bertrauen bemies, weil er allgemein bei bemfelben als ein rechtschaffener, ebler Mann befannt mar, weil er einen giemlichen Grab von Bildung befag und fich fur Alles, mas bas Bobl bes engern und meitern Baterlandes betraf, lebhaft intereffirte. Mus diefem Grunde mobnte er alliabrlich ber belvetifchen Berfammlung bei, und nahm regen Antheil an den Berhandlungen ber-felben.

Die Gabrung nabm jest immer mehr gu, infonberbeit in ben Begirten Baben, Bremgarten und Muri, mo man Unftalten machte, Die Baffen ju ergreifen. Mus dem anftoffenden Theil bes Rantons Lugern fam bas bestimmte Berfprechen, baf von bort ber Biele ben Margauern mit gemaffneter Sand beifteben wollen. Noch mehr nahm bie Gabrung am 2. December au, indem an biefem Tage auf einem Martte in bem Dorfe Bilmergen eine aufferordentliche Menge Bolles jufammentraf. Es verbreiteten fich unter bemfelben die feltfamften Berüchte, theils mabrhafte, theils ungegrundete und lacherliche. Alle maren geeignet, Die Bemuther bes miftrauischen, fcon fo oft bethörten Bolfes noch mehr ju erbisen. Man fprach von einem bewaffneten Buge nach Marau, weil fonft für ben Ranton nicht beraustomme, mas die Burger beffelben verlangen. In vielen Dorfern geigten fich Bemaffnete, und traten ju Saufen gufammen.

Mm Morgen bes 4. Dec. berfetben fich einige Manner ber Wolfsparthei im Sternen ju Boblen, namitich Fifcher, die beiben Benggiffer von Boblen, Ammann Geismann von Woblenichweil, Urzt Weiber, das ber Landium von Affendiern noch antern begebren, da ber Landiurm organister und nach Aarau gefiber werbe; bingegen Andere wollten die Bablen in den Berfaltungerath abwarten, und erft dann, insoferen bless follech auffallen, bewaffnet aufreten. Obne zu einem bestimmten Bechfusse auf einem entmannen gingen sie wieder ausfeinander. Als Fischer wieder in fein Bohnort zurüdfehrte, traf er unterwegs viele Bewastinete, bie ibn grußten, und ersuchen, sie nach wastinete, die ibn grußten, und ersuchen, sie nach

Narau ju fübren. Gben so wartete ein gabireicher Saufen Wänner mit Waffen in seinem Saufe auf ibn. Mis er sier anfangte, forderten sie ibn mit Ungeltüm auf, daß er sier gegen die Artisderaten auführen solle, um sie von ibrem Sertscherbrone zu stützen. Da er jauberte, ibrem Begebren zu entsprechen, fliesen sie mancherlei Orobungen gegen ibn aus, vermittelst denen ein ibren glückte, ibn zur Erfüllung bestelben zu bewegen. Nun wurden in der Jacht auf alle Seiten Soten gefandt, um ausgezigen, daß bie kewassnete Wannschaft am folgenden Tage nach Woblen marschiert solle

Mm 5. Dec, fanden fich an benanntem Orte fchon frubzeitig etwa fünfzebnbundert Mann ein, von benen über bie Salfte in Uniform mar. Auch Rifcher befand fich babei : besgleichen Morell von Sistirch mit Sulfstruppen aus bem Ranton Lugern. Mm Abend wurden bie aus ben nachften Gemeinden bis auf ben folgenden Tag mieber entlaffen , bingegen bie anbern einquartirt. Mm 6. Dec. fanden icon um 9 Ubr menigftens fechstaufend Mann ju Rog und ju Guf auf einem groffen Reibe bei Wohlen. Um 10 Ubr ericbien eine Rompagnie mit icharfgelabenen Gemebren vor bem Städtchen Bremgarten. 3mei Dragoner und acht Mann von der Infanterie begaben fich auf bas Rathbaus, verlangten Blei und Bulver, und ben Begirtsfahnen, Der Stadtrath, welcher erfahren batte, daß fich in der Rabe gwei Bataillone befinden, entiprach nicht nur ihrer Forberung, fonbern bemirtbete ne noch.

Auf bem Bobierfelde murbe heerichau gehalten, wobei es fich zeigte, baß der befte Beift die Mannichaft befeele. Man feste einen Kriegsrath nieder, wobei Sifcher die Stelle eines Brafibenen erhielt. Wittags brach das heer, das fich immer noch verftartt fab, auf, und ridde gegen Lengburg unter der Unführung Fischers vor. Der Stadtrath biefes Ortes fandte den Arnidenden eine Deputation entgegen, welche mit der Bitte um Schonung der Bersonen und des Sigenthums die Unterwürfigseit von Lengburg auflicherte.

Cobald ber fleine Rath von bem, mas gefchab, theils burch Gilboten, theils auf andern Begen Runde erbielt, bot er alle Rrafte auf, um bas brobende Ungewitter abzumenben. Schon am 4, Dec. lief er einige Truppen bes Rontingentes aufbieten, und am 5. rief er auch die Mannichaft ber Referve aus ben vermeintlich noch rubigen Begirten gu feiner Gicherheit und Aufrechtbaltung ber Ordnung nach Marau. Aber in ben einen Begirten leiftete man bem Aufgebote feine Rolae, in ben andern nur gum Theil. Gebr menige geigten noch Bereitwilligfeit jum Beborfam. Go fam es, daß nur wenige Truppen in Marau ericbienen, und viele von diefen befanden fich in ber fcmanfend-Biele febrien untermeas mieber ften Stimmung. nach Saufe, oder begaben fich ju ihren Brudern unter Fifcher. Die Eruppen ber Regierung überfliegen taum die Ungabl von 800 Mann. Heber fie führte ben Oberbefehl ber eidgenöffische Obrift Schmiel. Um 6. Dec. ftellte er beinabe in ber Mitte gwifchen Marau und Lengburg eine Borbut von ungefahr 350 Mann mit einer balben Batterie Gechenfunder-Ranonen unter Oberfil. Feber auf. Gerne batte er auch Lengburg befest : affein die Ginmobner bafelbit maren nicht bagu gestimmt.

Da das Bolf im Unjuge mar und fich fchon in

und um Lengburg befand, ließ Feper bie Borbut bis in eine fleine Entfernung von jenem Stabtchen ruden. Ru feinem Erftaunen mußte er erfahren, baf bas Bott unter Rifcher größtentheils giemlich gut bemaffnet fei, und fich in einer unerwartet guten militarifchen Ordnung befinde. Gobald biefes von ber Sobe bes Schlof. fes Lengburg Die Rrieger ber Regierung mabrnabm, brach es ploblich auf, rudte aus Bengburg, und bebute fich in weiter Fronte aus. Feber ließ zwei Geche. pfunder porfubren; allein die jur Bedienung berfelben bestimmten Manner liefen faft alle bavon. Run fing bas Landpolf an, feine Gemebre abgufeuern, morauf Reber feine fampficheuen Rrieger ben Rudgug antreten lief. Da aber bie Ranoniere bavon gefioben maren, fo faben fich bie beiben gurudgebliebenen Lieutenants berfelben genothigt, Die Erainpferde felbit au besteigen, um Die Ranonen in Sicherheit au bringen. Aber fie murben von bem wie ein Strom beranichmellenden Landvolfe ereilt, entwaffnet, und als Befangene nach Lengburg geführt. Der eine berfelben, nämlich Lieut, Garer, erhielt einen Bajonettflich. gen murben etwa funfgebn Offigiere gefangen genommen, uud einige bavon mehr ober weniger mißbanbelt. Dberfil. Schmars, ber fich unter ben Gefangenen befand, fab fich vom Bolle beraubt, weil er bemfelben früber fein Rommando und einige bundert Mann Gulfe perfprochen, aber fein Wort nicht gehalten batte.

Der Rückjug ber Regierungstruppen geschah in größier Unordnung. Biele warfen ihre Gewehre und Tornister wag, um in der Leicheichen und schneichten Flucht ibr heil zu suchen. Dieses entmuthigte auch die andern Krieger, welche ausser Narau auf einem hügel ihre Stellung hatten, so daß kein anderes Mittel mehr übrig blieb, ats fie ichnell jurudzugieben. In Narau verbreitere fich jezt Ungit um gwebpaft panischer Schreden. Die Einwohner bestürchteten, die von ihnen so oft verachteten Bauern werben die Stadt rein ausplündern, da und bort brennen und morben, um sich sir bie seit vielen Jahren erfittenne Ungerechtigsteiten zu rächen. Da man vorzäglich für bas nuen Rathbans, wolches ben Staat ungebenre Gummen gefoste hatte, besorgt war, so stellte Oberfil. Uttenhofer zweihundert Mann zur Sicherheit vor dem eleben auf.

Radbem bas Landvolf feinen Sieg auf eint so unterwartet leichte Art erfochten batte, rüdte es unter lautem Jubel beim Einbeuche ber Racht in Narau ein, bestigte das Zeugbaus, und als die bei dem Rathbause aufgestetten, nun vor Angst schloternden Resterungsbetten jum Nöguge bewogen waren, nahm es auch biese Greile ein. Bald war gang Narau von lärmendem und jauchgendem Bolte angefüllt. Die erscrocken Einwohner hatten ibre Jäuser verschlichen, bängten aber Lichter vor die Fenster, damit die Straffen gehörig beleuchter seine Codann erhielt das Bolf in und ausser der dad Chaartiere.

Am folgenden Worgen; nämlich am 7. Dec., enttiefen die Anführer bis an ungeführ taufend wohlbemafinter Manner bas kandvolf in feine Seimach,
Die Gesangenen in Lengburg wurden freigelaffen.
Ohne etwas Besonderes ausgerichtet zu haben, weil
die Regierung den ercforodenen Führeren des Bestes
eine unerwartete Festigseit entgegensezte, und weil
legtere nicht die Einsicht geigten, ihr augefangenes
Bert durchgussehen versieß am Meenb des 8. Dec.
alles Bolf Narau, um fich nach Lengburg gurudgugie-

ben, jeboch nahm es aus bem Beughaufe gegen Empfanafcheine vier neue Gechepfunder-Ranonen, einige Gemebre fammt Munition mit. Mm 9. fand wieber eine Berfammlung in Lengburg Statt. Am folgenben Zage trat ber groffe Rath aufammen , und entiprach bem Bolte, ber Gemalt ber Umftanbe nachgebenb, in feinen Forberungen, nämlich bag bie Bablen in ben Berfaffungerath in furgefter Beitfrift angeordnet und porgenommen werden, bag jeder nicht Ehrlofe in ben Greisperfammlungen ftimmen tonne, bag ber gemablte Berfaffungerath bas Berfaffungewert in möglichft furser Beit vollende, bag ber Berfaffungs - Entwurf burch Das Organ bes fleinen Rathes ohne Abanberung ben Rreisverfammlungen jur unbedingten Unnahme ober Bermerfung vorgelegt merbe, bag, menn berfelbe bie Benehmigung von zwei Drittbeilen ber Rreife erbalten babe, er als garganifches Staatsgrundgefes für alle Rantonsburger gultig fein moge. Dagegen machte ber groffe Rath die Forberung, daß die bemaffnete Mannichaft fofort nach Saufe entlaffen, und bas Staatseigenthum, fo wie allfälliges Brivateigenthum guruderftattet merbe.

Noch am gleichen 10. Dec. ward biefer Beschung dem Führern des Bolites mitgetheilt, und Tags darauf demfelben auf der Schügemmatte zu Lengburg öffentlich vorgelesen. Ein paar hundert Kanonenschüße verfünderen den Sieg, worauf das Bolf unter der Bedingung, and den ersten Auf wieder zu erscheinen, mit ernster Anempsehlung von Auhe und Frieden die Entlasung erhielt, und das aus dem Zeughause Genommen wieder abgeliefett wurde.

Fischer erschien in ben Angen bes Bolfes als fein Retter. Es begrüßte ihn überall mit dem Namen:

"Bater Rifcher." Gein Bug burch die verschiedenen Orte in feine Beimath aleich einem Triumpfange. Mis fodann ber Berfaffungbrath am 3. Jenner bes Sabres 1831 bas erfte Mal in Narau gufammentrat, murbe er Braftbent beffelben. Das Berfaffungemert tam nicht obne mancherlei Reibungen, Robbeiten und unangenehme Auftritte von Seiten ber Bearbeiter beffelben ju Stande. Eros biefem aber gebubrt ber neuen Berfaffung bes Rantons Margan Achtung und Lob. Das Bolf nabm fie baber auch in groffer Debrbeit an. Es glaubte, es babe nun Mues, und fein Bliid fei gemacht. Desmegen gelang es ber griftofratifchen Barthei, fich in groffer Ungabl in ben neuen groffen Rath burch allerlei Mittel einzuschleichen; baber benn auch biefe Beborbe gleich im Unfange ibres Dafeins fich in ibren Bablen und Beichluffen weit unter ber Berfaffung zeigte, indem fie in ben fleinen Rath von neun Mitgliedern funfe ernannte, melche bie Berfaffung verworfen batten. Diefes gefchab auch in Betreff anderer boberer Beamteter.

Seither sind die meisten damaigen Manner des Bolfes von diesem zurückgetreten, und zur Barthei der Feinde derschen übergegangen. Dader baden jezt wieder in dem aargaulichen großen Rathe, so wie in den andern Sebörden die Krissokraten meistens die Oberhand. Dader steht gegenwärtig dieser Kanton unter den neufonstimieren auf der unterften Stusk. Auch ih für die Juliunft nicht viel Besteres zu erwarten. Bergebens freicht und tämpft der chee, hochderigs Erockte dafelbt. Bergebens bemiden steht der herribeit und emigen Menscherechtereinen neuen, freisinnigern Justand derechterlichen freis geberatig bergeben der Freiheit und emigen Menscherechtereinen neuen, freisinnigern Justand derechtzigführert. Das Bolf bestiert sich größenutheits in den Sänden

der Ariftofraten und Pfaffen, die es wieder einschläfern, oder für ihre Interesen un gewinnen suden, um mit ibm das frührer Ghot zu treifen. Man fann daber vom Kantone Vargan aus voller liederschapten, daß er durch alle Anferengungen des Boles, durch des ungengen des Boles, der durch den Enguptadt, nichts anderes als einen neuen, freisunigern Anferich erhalten babe.

A

Die Berwarfniffe und Staatsummalzung

Kanton Solothurn.

Nach dem Sturze der Atrifotratie und des Junterman im Jahr 1798 erhielt auch der Annton Solothurn durch die Appoleonische Bermittungsurfunde eine freisinnigere, der Burde und den Bedürfunde dies destes angemessen eine auch die Bedürft and ist auf eine eine schäftliche Weife und die Auf eine eine schändliche Weife um sich beit 1814 auf eine eine schändliche Weife um seine beitigfen Gütze betrogen, und ein Raub ber arisstratischen, bereichsüchten Junterschaft. Aur ein flüchtiger Bist durch die macht 1814 durch Verralb eine flachene folothurnische Weifassung empört jedes Gemüth,

das Bollerfreiheit und herrichaft des mabren, von Bernunft und Religion geforberten Rechtes liebt.

Diefe Berfaffung forberte einen groffen Rath pon bundert und einem Mitgliebe. Die Bufammenfebung beffelben mar folgende: "Sebe ber eilf Runfte ber Stadt Golothurn gablt vier, jede ber Amteien gabern und Olten brei, die Amtei Ballftall vier, Die Bfrgerfchaft von Olten aber, fo mie jebe ber funf Umteien Buchegaberg, Rriegftetten, Bofgen, Dorned und Thierftein, jablen zwei Mitglieber aus ihrer Mitte im groffen Rathe. Diefe merben aus einem von ihnen ausgebenben breifachen Borichlage genommen, und vom groffen Mathe gemablt. Die übrigen fünf und breifig Stel. len im groffen Rath werben von biefem burch eine freie, an feine Bunft ober Umtei gebundene Babl bergeftalt vergeben, bag vier und zwanzig bavon ber Stadt Golothurn, und eilf ber Landichaft ju Theil merben." Rolalich tounte Die fleine Stadt Golothurn in ben groffen Rath acht und fechstig Mitglieder ernennen, bagegen bie ibr um etwa funf Sechetbeile an Geelen überlegene ganbichaft fammt ber Stadt Olten nicht mehr als brei und breifig. Aber auch ber Dreiervorschlag tonnte nicht birette

vom Bolke ausgehen, sondern die Zünfte der Stadb Solothurn sowohl als die Würgerschaft von Olten, so wie die betrefenden Amtelen übten ihr Worschlagsrecht durch ein aus ihrer Mitte genommenes Wahllollegium aus. Irches Wahlsollegium bestand aus fünfzehn Männern. Es wurden nämlich fünf aus den zehn Mcliecken, fünf aus den zehn Meildegüterten, fünf aus der Gesammtbeit der anwesenden Zunfragnossen oder Ortsbürger des Wahlfreisse durch das Loos zu Wahlmännern bestimmt. Nimmt man noch dazu, daß sowohl die Mitglieder bes groffen Rathes, unter gewiffen Sebingungen bie bes fleinen Rathes fo wie ber meiften übrigen Behörben lebenfsänglich in ibren Memtern fteben follten, fo fann man mit Recht biefe Berfalfung bes Kantons Golothurn für schlechter als schiedt erflären.

Die Fruchte berfelben traten nur ju bald an bas Licht. Wenn auch ber fleine und groffe Rath, fo wie Die übrigen Beborben bin und wieber etwas Gutes und Lobensmerthes bemirften, fo forderten fie boch vielmehr Schlechtes und im bochften Grade Tabelns. werthes ju Tage. Der fleine Rath, meiftens aus abeisftolgen Juntern ber Sauptftabt beftebend, und mit einer übermäßig groffen Gewalt ichon burch die Berfaffung ausgeruftet, bandelte mit der gröften Billfubr. Der große, meiftens aus Burgern von ber Stadt Golothurn gebildet, forgte nur fur die Intereffen bes Sauptortes, nahm auf die Bedürfniffe, auf bas Bobl ber übrigen Kantonsburger fo wenig als möglich Rud. ficht, ließ fich von ber Regierung als ibr treuergebenes, nicht felten blindes Werfzeug gebrauchen. amten ber Regierung, fo mie andere bobere Beamtete bebandelten bas Bolf öftere mit einer mabrhaft befpotifchen Sarte und Ungerechtigfeit, gerade, ale wenn es nur ba mare, um ihnen ju bienen, um ihren Begierden und Intereffen unterthanigft gu frohnen. Bei Befegung einträglicher und einflufreicherer Stellen mard bem fchandlichnen Repotismus gehuldigt. Alles freifinnige, bobere Streben und Regen mar verbannt, und wenn fie fich ju auffern fuchten, ftrenge beftraft. Die Breffe laftete unter bem barteften Drude, bewegte fich in ben engften Schranten, bamit ja burch fie niemals etwas jum Borfchein tomme, mas ben gnabigen Juntern und herren miffallen, ober bem Bolte bie Mugen öfinen fonnte. 3wischen diesem und ber Negierung so wie ben obern Behörben überbaupt berrichte eine fast unsberfteigliche Kluft. Mie Wege, um seine Buniche, einen Billen laut werden ju laften, waren jenem abgeschnitten. Balb batte Mies bas Gepräge bes Ungehoriames und Aufruhrs, worauf ftrenge Beftrafuna baftete.

Mit ber Ariftofratie, ber Stadtherrichaft, bem Sunferthum verband fich bann auch noch bas Bfaffenthum. Das legtere fchien es fich, mit einigen wenigen rübmlichen Ausnahmen, ju einer ber wichtigften Bflichten gemacht ju baben, bas Bolf ju berfinitern, ibm einen unbedingten blinden Geborfam gegen feine welelichen und geiftlichen Obern eingupragen, bemfelben Alles, mas gur Aufflarung bienen fonnte, als verberblich, als ein Bert bes Teufels au fchildern, mas g. B. noch por wenigen Jahren binfichtlich ber Stunden ber Undacht gefchab. Durch die Ginfepung eines Bifchofs und eines Domberren-Ravitele in der Sauptfladt verschlimmerte fich fomobl Die geiftige und politifche Lage bes Bolfes noch mebr. Mit einem Borte, es mar im Ranton Golothurn Alles darauf abgefeben, um bas Bolf einige Sabrbunderte gurudauführen, um bas finftere Mittelalter berbeigugaubern, in welchem Ritter und Bfaffen unumfchranft und mit einer beillofen Billfubr über ibre Unteraebenen als Leibeigene berrichten, in melchem fie biefelben beraubten, und fich aus bem Raube larmende, luftige Fefte und Saufgelage veranftalteten.

Es ift demnach febr natürlich, daß eine folche gage jedem aufgeflartern, edlern Burger des Rantons

Solotburn aufferft brudend portommen, bas allmablig bitterer Saf gegen Berfaffung und Beborben in Bie-Ien erwachen mußte. Als baber in anbern Rantonen Berbefferungsmuniche laut murben, erhoben fich folche auch in Solothurn. Go wie bort, mar auch bier bie frangofifche Revolution eine willfommene Ericheinung. Es ermachte im folotburnifchen Bolte überall ein traf. tiges, freifinnigere Inftitutionen verlangendes Leben. Smar fuchten Junterfchaft, Ariftofratie und Bfaffenthum bem reiffenden Strome ber Beit burch alle moalichen Runfte einen Damm entgegen gu ftellen; aber es mar vergebens. Sie trugen baburch nur noch mehr ihren entarteten Schweizerfinn, ihre unerfchut. terliche berrichfucht und ihre Schlechtigfeiten gur Schau. Gine Drudfdrift unter bem Titel : "Deffentlide Stimmen über Golothurns Berfaf. fung," melche in ben erften Tagen bes Dovember 1830 ericbien, murbe von bem Bolfe mit ber größten Begierde gelefen. Daburch und burch bas Beifviel einiger anderer Rantone angefacht, nahm die Bemegung taglich gu. Balb fand ju erwarten, baf Bolts. verfammlungen wie an andern Orten Statt finden merben. Diefes veranlagte bie Regierung, am 13. Rovember bas Bolf por etwaigen Berfammlungen autrauensvoll und ernft ju marnen, um nicht etwa ungludfeligermeife ben ganglichen Umfturg ber gegenmartigen Ordnung, b. b. bas Ende ber entebrenden Ariftofratenberrichaft berbeiguführen. Richts befto meniger traten smei Tage fpater 80 Burger bes Rantons, meiftens freifinnigere Mitglieber bes groffen Rathes und Gemeindevorfteber gu Diten gufammen, um Die Angelegenheiten bes Baterlandes au berathen. Sierauf erließ Die Regierung am 16, Dov. folgenbes Aretschgeiben: "Die Staatsfanglei der Acquibit Golothurn hat den hohen Auftrag erhalten, sammtlichen achtbaren Friedensfeichtern und Ortsvorgslegten des Kantons, die sied jur Sandbabung der Aube und Ordnung in diesen bewegten Zeiten in der zeichen Stellung wie die herren Grofrathe besinden, das denfelben ertassen Kreischen vom 13. dieß zu ihrer Beleibung und Berubigung mitgutbeiten, und sie die diesem Antalie zugleich auf ein Libell oder Büchtein unter bem Titel: öffentliche Stimmen über te., aufmertsam zu machen, um die An gehörigen wordie fer Schmählichtift gegen die bestehende Argierung zu warnen, und ihre Verbreitung bestmöglich zu verbindern.

Statt baburch nur einigermaffen ihren 3med gu erreichen, vergröfferte Die Regierung ben Unwillen und die Erbitterung noch mehr. Immer lauter lieffen fich biefe boren, und immer bringenber und allgemeiner murben bie Bunfche nach einer neuen und beffern Ordnung ber Dinge. Die Regierung fab, baf fie bas Beftebende trog allen Unftrengungen nicht mehr gang ju retten vermoge. Doch wollte fie Allem aufbieten, um menigftens ben größten Theil bavon beigubehalten. Gie hoffte, wenn man bem Bolte nur in einigen Rebenfachen fcbeinbar entsprechen wolle, fo merbe es fich wieder gufrieden ftellen. Gie fandte baber am 21. Nov. Rommiffare in bie unrubigern Amteien bes Rantons, um bafelbft bie Bunfche ber Angeborigen über Die Berfaffungganberung au ver-Ein folcher Rommiffar fam auch nach Denfingen. um fich von ber Stimmung in ber Umtei Ballftall in Renntnig ju feben. Die verfammelten Borgefesten, melde in ber Abficht gefommen maren,

die bringenden Begebren ibrer Gemeindsgenoffen porautragen, murben angemiefen, nur ibre Brivatmeinung ju auffern. Die meiften von ihnen vergagen ibre Stellung, lieffen fich einschüchtern, und brachten nur einzelne Buniche por, welche unerhebliche Debenfachen betrafen. Reboch batten einige ben Muth, unummunden ju erffaren, bag fie nicht nur in ibrem eigenen, fonbern im Ramen bes Bolfes ba feien, und baf biefes eine burchgreifenbe Berbefferung ber Berfaffung bringend begebre. Desgleichen erhielten anbere Rommiffare in einigen anbern Amteien trot Schmeicheleien und Thranen vom Bolfe bie bestimmte Erflarung: es forbere Bleichftellung aller Burger por bem Gefete, birefte Bablen in ben groffen Rath, polltommene Trennung ber Gemalten, Abichaffung ber lebenstanalichen Amtsbauer, ein gefegliches Betitionsrecht, Freiheit ber Breffe, Deffentlichfeit ber Grofratbeperhandlungen und ber Gerichte, und Wahl ber Borgefesten burch bie Bemeinden auf eine bestimmte Dauer.

Solche Bunfche, in Berbindung mit ber immermehr überband nehenden Gibeung nöthigten ben kleinen und groffen Rath am 25, Nov. einfikmig bie Kenderung der Berfastung zu beschöftlessen, und zur einen eine Kommission von 8 Mitgliedern aus der Stad und 9 ab der Landschaft niederzuschen. Obgscich die meisten getrossen Bubsen alles Auraunen verbienten, ob zeigte sich de Wolfen nicht gener der Berfastung der Merken weil man biesen nicht berechtigt biest, von sich aus die Australie und gehörig der Berfastung vor une menn, sondern einen vom Wolfe gewöhlten Verfassunsch eingebott weil auf diese Beise die Bolfswinste nicht eingehoft und gehörig berückssoliet werden fonnen.

In diefer Berfammling des groffen Raches vourde gener Aufter mehr Reprofentation in Betracht ihrer höbern Aufter mehr Reprofentation in der oberften Bebörde geführe, als ber übrigen Landschaft. Der nämliche Antrag machte auch die Berfaffungs-Rommission. Bermuthlich hofite man dadurch, daß Olten , welche hauprfächlich an einer neuen Berfaffung arbeitete, sich dann rubig verbalten werde. Millen fatz beigem wurde edler Beise eine Bermahrung mit hundert Unterschriften von Olten der Berfaffungs-Kommission gegen alle und jede Bevorrechtigung eingereicht.

Sald darauf wurde in Dien eine Bietefchiff an bie Befrafungs Kommission entworfen, die Bünsche bes Bostes enthaltend, und in viele Gemeinden gur Unterzeichnung versandt. In weitigen Tagen besag ju arbeiten, wolfen die Mönche des Klosters Waria-kein eine andere jum unterschreiben herumbieten, wolfen der unterschreiben herumbieten, wolfen der von Diten gerade entgegengestet war;

allein fie fant beinabe feinen Beifall.

Ohne auf die Büniche der Bürger beiondere Michigien un eichmen, hatte die Berfastungs-Kommission ihre Arbeit am 12. Dee. beendigt. Sobald aber das Bolf Kenntnis davon erhielt, ging von einem Ende des Kantones bis jum andern der Must; www. wie man dern der Must; wir wollen das Ding nicht, sondern einem Berfassungsrath wie in andern Kantonen. Die Gährung wurde größer als sie, und Khogeordnete durcheilten, das Land, um auf den 22. Dee, eine große Landsgemeinde nach Ballfall zu beruffen. Schon am 21. verfammelte sich derscheit ein zahleiches Komick von Abgeordneten aus allen Zbeilen des Kantons, um eine Borfellung an die Rezierung gegen den Berfassungsenwert zu berethen.

und fie am folgenden Tage bem Bolte jur Benehmiaung porgulegen. Mm 22, ftromten trog bes Schnecs gegen breitaufend Manner nach Bauftall. Da bie Rirche für Die Berfammlung ju flein mar, fand fie mitten im Rieden Statt. Als Rebner traten auf: Rofeph Munginger von Olten, Jofeph Scherno von Dorned, und Daniel Schenfer von Diten. Die Borftellung erbielt bie einmutbige Benehmigung, und Ordnung maren auch bei biefer ganbsgemeinde ununterbrochen berrichent. Die Borftellung follte von amei Abgeordneten aus jeber Amtei bem gegenmartig verfammelten groffen Rathe eingereicht merben. Sauptinhalt berfelben mar folgenber: 1) bie Couverainetat bes Boltes foll obne Rudbalt ausgefprochen merben: 2) Die entworfene Berfaffung ift bem Bolfe porgulegen, um folche ju genehmigen ober ju verwerfen; 3) auf Begebren ber Mebrbeit ber Aftipburger bes gangen Rantons muß eine Revifion ber Staats. verfaffung vorgenommen merben; 4) Abichaffung bes Bunftmefens in ber Stadt in politifcher Begiebung: 5) ba bie Stadt Diten nach ihrer ber Rommiffion eingereichten Bermabrung auf jedes Borrecht gu ben Bablen Bergicht geleiftet bat, fo foll ihrem Begebren entfprochen merben; 6) bie Rollegien - Bablen bes Landes, welche fur die Stadt bestimmt find, follen unter die freien Rollegien - Bablen fallen: 7) pon ben, bem groffen Rathe aufallenben 15 Bablen follen bem Lande 3 Berfonen aufommen; 8) Die Bermogens-Bestimmung von 2000 Franten gur Bablbarteit foll megfallen; 9) bie Grofrathfigungen follen öffentlich fein; 10) ber groffe Rath foll jabrlich aus feiner Mitte fich einen Brafibenten mablen; 11) es foll fein Borrang ber Aleinrathe im groffen Rathe beffeben :

12) ber fleine Rath nenue fich : Prifibent und fleiner Rath ber Republit Golothurn; 13) bie Lebensläng-flichfeit ber Richter ber Richter foll wegfallen; 14) das Anntonigericht foll wegfallen; 15) bas Begirtsgerich foll wegfallen; 15) bas Begirtsgerich foll wenteigfens aus fünf Mitgliedern besteben; 16) bie Oberemminaner follen vom groffen Rathe gewählt werben; 17) jur Berubigung bet Bolles wird ber-Langt, baß ber gegenwärige groffe Rath fich bis jur Bollenbung ber Berfasfungsarbeiten für fortbestehen bertfüre.

Go wenig biefe Borftellung ben boben Sauptern gefiel, fo menig wollten fie biefelbe berudfichtigen. Diefes fleigerte bie ichon vorbandene groffe Babrung noch mehr. An einigen Orten traf man Anftalten, ben Landsfturm ergeben ju laffen, und nach ber Stadt Solothurn ju gieben, um bafelbit mit Bemalt burchsufenen, mas auf anbern Wegen fo bartnactig verweigert murbe. Doch ebe man biefes Borbaben ausführen wollte, begaben fich am 28. Dec, vier Abgeordnete von Olten in die Sauptftadt ju ber Regierung, und erflärten ibr, menn nicht in ameimal vier und amangia Stunden Die fiebengebn Artifel ber Ballftaller Berfammlung in ben Berfaffungeentmurf aufgenommen merben, fo merbe bas Bolf nachftens felbit in Maffen ericheinen, um feinen Billen geltend gu machen. Gben fo famen Abgeordnete bon andern Seiten, und verfundeten bem groffen Rathe ben beporftebenben Mufbruch bes Bolfes.

Endlich, als tein anderes Rettungsmittel vorhanben war, murde entfprochen, worauf fich groffe Freude im gangen Lande verbreitete, die fich durch Errichtung von Freiheitsbaumen und auf mancheftel andere Arren tund machte. Balb fam darauf die neue Berfuffung nach bem Ginne bes gröffern Theiles ber Burger aum Borichein, und murde von benfelben angenommen. Uebrigens febt fic ben meiften neuern weit nach, und befigt neben vielen Borgugen eine groffe Angabl bedeutender Mangel. Bubem jogen gur Beit ber Ummaljung viele frubere Ariftofraten ein freifinniges, polfsthumliches Rleid an, und mußten fich fe nebit Schmeicheleien wieder in die neuen Beborben einzufdleichen. Gelbit folche, welche bamals ber Gade Des Bolfes aus Heberzeugung anzuhangen fchienen find jest berfelben ungetreu morben. Huf ber Tas fabung fieht Golothurn neben Margan auf ber Stufi einer erbarmlichen Mittelmäßigfeit. Und bas Bfaffen thum, melches fich jur Beit ber Ummaljung giemlich ftille verhielt, bat fchon wieder angefangen, feine fru bere Rolle fortgufpielen.

5.

Die Zerwürfniffe und Staatsumwälzung

Kanton Luzern.

In feinem Kantone waren die Ariftofraten und Michelmen fo febr über ibren Sturg im Jahr 1703 und durch die Berfastung vom Jahr 1803 erbittet, als im Kanton Lugern. In feinem andern frebten

fie so sehr darnach, ihre verlorenn Borrechte, ihre northysdrungen verlassenen herrschernüble wieder in Beig ju nehmen, wie dier. In keinem Kantone erreichten sie ihren Zwed auf eine so gewaltskätige, Schändliche Beise, wie in Lugern. Der sogenannte schüntliche Beise, wie in Lugern. Der sogenannte schüntliche Rüttimann und Sonsforten bie damalige Bengelstend wird bernob den Ander gefangen, das Zeugdaus durch Ermordung der Schildwache in Beig nehmen liessen, und überhaupt eine Menge Schiechtigktien verübten, die sie der eine nem Berfalung gahn nach ihrem Sinne noch frönten: dieser schieden, so bei se durch der eine nem Berfalung and nach ihrem Sinne noch frönten: dieser schieden, so lange es eine Geschächte beis Kantons Lugern schänden, so lange es eine Geschächte bei Kantons Lugern schänden, so

Die Saupsbestimmungen ber meuchterich und bochverräthericherweise eingeführten neuen Berfassung waren folgende: "Die böchhe soweratne Gewalt berubt auf sech und breifig täglichen und vier und sechsig auforen Rathen, deren Serden iechensfänglich find, präfibire durch einen Schultbeiß, welche man fämmtlich nennt: Schultbeiß, Alb und hundert der Stadt und Republit Lugern."

"Derfelbe besteht aus fünftig Mitgliebern aus ber Bürgerschaft ber Stade Luzern und aus fünftig Mitgliebern ab ber Landschaft, unter weich itzern sich immer brei Mitglieber aus ber Burgerschaft ber Stade Surfec, dete Mitglieber aus ber Burgerschaft ber Stade Surfec, der Mitglieber aus ber Burgerschaft ber Stade Sullisau und ein Mitglieb aus ber Burgerschaft ber Stade Willisau und ein Mitglieb aus ber Burgerschaft des Fedens Millisau und ein Mitglieb aus der Burgerschaft des Fedens Minker bestuden milfen.

"Die höchfte vollziehende, verwaltende und richterliche Bewalt übt ein täglicher Rath (fleiner Rath) ans. Diefer ernennt aus feiner Mitte einen Appellationbrath, welcher aus gwölf Mitgliedern besteht und von bem Allicoulheis praffbirt wird. Die Mitglieder des Appellationbraths wohnen demungeachtet, gleich ben übrigen Mitgliedern bes täglichen Raths, deffen Sigungen bei.

"Jeber Gerichtsbegirf, fo wie jeber Muntgipalort, mit Jubgetiff von Munfter, wählt aus ber Zahl feiner Burger einen Unmittelbaren, und bie Burgerichaft ber Stabt Lugern folder Jehn aus ihrer Mitte in

Rath und Sunbert."

"Die übrigen vierzig Mitglieder ans der Burgerichaft der Stade Lugen und die neun und zwanzig Mitglieder ab der Landschaft, mit Euchschus derein gen, welche hierzu aus den Städten Surfee, Sempach und Billifau genommen werben muffen, wählt Rath und Humbert von sich aus."

Ber auch nur oberflächlich auf Diefe Bestimmungen fiebt, ber muß in ihnen einen volltommenen Sieg ber Ariftofratie über Die Greibeit und beiliaften Bolfsrechte bemerten. Die Stadt Lugern erbielt ichon burch Die Salfte ber Mitglieber in Rath und Sundert bas Hebergewicht. Bon ihr bingen Die Wahlen auf ber Landschaft größtentheils ab. Der tagliche ober fleine Rath permochte fich febr leicht in ber gefeggebenben Behörde die Oberhand ju verschaffen, und mar neben ber oberften vollziehenden auch zugleich bie oberfte richterliche Beborbe. Man fann baber mit Grund fagen, baf er Alles in Allem fchon gufolge ber Berfaffung mar. Die Erfahrung zeigte balb, bag er feine Stellung tenne und ju benugen miffe. Dit unumfchranfter Macht und unverantwortlicher Billfubr berrichte er über bas Bolt, als ob biefes nur feinetwegen ba mare. Nach Belieben vergab er Stellen

und Memter an Unvermandte und bienftbare Lieblinge. Befonders bilbete fich Schultbeiß Rüttimann ein, bag ibn bie Borfebung anm Konig Lugerns ertobren babe. Ber es magte, auf bas burch bem Umftur; ber frubern Berfaffung verübte Unrecht aufmertfam ju machen, batte alle moglichen fcblimmen Rolgen gu befürchten. Der groffe Gibgenoffe Erorier, auf ben ber Berbacht fiel, im Cabr 1815 bem Landpolfe eine Bitt. fcbrift megen Burudaabe entriffener Rechte verfaßt su baben, marb in gefangliche Saft gebracht, und nur erft von Schuld und Strafe, jeboch obne irgend einige Entschädigung, freigefprochen, als fich eine bobe Berfon für ihn verwendete. Alles Boltsthumliche, Alles, mas gu einer geiftigen und politifchen Entwidelung Des Menfchen und Burgers beitragt, mas fein mabres Bobl begrundet und forbert, mas fein Dafein bebt und veredelt, murbe im Ranton Lugern unterbrudt, alles Republifanische in biefer fogenannten Republit geachtet. Erorlers Bearbeitung ber Schrift: "Rurft und Bolf nach Buchanans und Miltons Lebre \*)" jog biefem bochbergigen Rampfer fur Bolferglud und Menschenrechte im Sabr 1821 einen langwierigen Brotef, eine Menge Berlaumbungen und Diffbandlungen ber niedrigften Art, und Die Entfernung pon ber Stelle als Lebrer ber Philosophie und Befchichte in Lugern auf eine bubifche Beife gu. Richt allein mit biefem Juftig . Berbrechen gufrieben, fuchten bie Ariftofraten und Bfaffen , welche ftets mit einander Sand in Sand geben, auch feine trefflichen Ginrichtungen gu vernichten, ben Beift, welchen er burch

<sup>\*)</sup> Diefes Buch murbe in Deutschland verbreitet und gelefen, ohne bag bie Fürften etwas bagegen hatten.

Bort, Schrift und Beispiel in der Bruft manches Jünglings gewecht batte, zu morben. Geich einem dichtene, underechtignichen Nebel sollte bald geistliche und weltliche Rinkenis auf dem armen Kanton Rusern liegen, damit Junterschaft, Arifideratie und Plaffentum delte mehr im Trüben sichen weim mit mit den beiligsten Acchen des Boltes ein desto größeres und bildsplien Acchen des Boltes ein desto größeres und ichnölicheres Spiel getrieben werben könne. So wie aber der schlechten Wentch auch noch trgend ein gute Seite, und für eble Jandlungen fähig fein kamf ob at wien auch die Regierung von Ugeren von Zit zu Zeit dargethan, daß sie noch Gutes bewirfen könne wenn sie wolle. Borzisglich wusste sie sich ein freisstates, landes den kentre zu gebesterliches Venstre zu gewirer zu geben den

Wie fehr man fich aber in Bugern bemühre, die ich frei regenden Geifter zu bannen, wie fehr man fich beftrette, das Bolf am frübern Gängelbande zu fübern und zu entwürdigen: so konnte doch der Zwed nicht vollkommen und für teine längere Dauer erreicht werden. Der Geift, welcher im neungehnen Jahrbundert durch die Länder ichteitet, und in den here sie der der felbern Jahrhunderte. Regenten und Pfaffen können nicht mehr Madigeiten balten auf den Gräbern der Freiheit und der einem Menfedenen Menfedenrechte.

Schon im Jahr 1827 erhoben fich im groffen Rath zu Lugern Stimmen junger und gebildeter Manner, um dem Bolte mehr Rechte zu ertheilen. Moer bie Briffortann, darüber von Merger und Wuth erfüllt, hielen foft an ihrer folberigen Gefinnungs, und handlungsweife. Geft als fich jene Stimmen von einer Werfamming des groffen Nathes gur andern vermehrten, als fie fich immer kräftiger umd bringender

boren lieffen, zeigten fich bie Berrichlinge in fo meit nachgiebig , bag fie ju einigen fleinen , größtentheils nur Scheinverbefferungen Sand boten. Balb aber faben bie betrogenen Manner bes Bolfes ein, baf faft Alles wie vorber fei. Es ermachten barauf in ihren Geelen immer mehr und immer Tebbaftere Miniche nach einer grundlichern Berbefferung bes Staatsmefens, welche fich auch bem Bolfe mittbeilten. Mis baber die Juli-Ereigniffe in Frantreich eintrafen, war bas Lugerner Bolf icon für eine Ummalgung porbereitet. Der Gebante : es muffe auch im eigenen Baterlande anders, es muffe beffer merben, berrichte fcon in einer groffen Ungabl Gemuther. Mit benjenigen Rantonen, Die immer ernfter und fraftiger an einer Ummaljung bes bisberigen Staatsmefens arbeiteten, ging ber Ranton Lugern, trog meltlichen und geiftlichen Sinderniffen, Sand in Sand. Gemuther noch mehr ber befiebenden Ordnung ber Dinge abgeneigt machte, mas fie bagegen in einem boben Grabe erbitterte, und für eine Umanberung berfelben anfvornte, mar eine von Trorler berausgegebene Minafchrift unter bem Titel : "Gin Blatt aus ber Gefchichte Lugerns." Diefe Schrift, worin ber Sturg ber frühern Regierung und Berfaffung am Schmubig-Donffia 1814 ausführlich ergablt ift, emporte bas Bolt gegen feine jenigen ehrlofen Bemalthaber.

Bald nahm die Semegung immer mehr zu. Man fprach von Boltsverfammtungen. Bierfich fanden in der Mitte des Rovember zwei derfelben Statt, nämlich eine zu Siptirch und eine zu Surfee. An lezterer wurde eine Butthefrif an den groffen Nath befoloffen, worin sich das Beelangen um Wieberberftellung der geschmälerten Boltsrechte. Ausbedung des Mis-

verhältniffes der Repräfentation im groffen Rath, Freiheit der Bahlen, gangliche Revifion und Berbefferung der Berfaffung aussprach.

Diefe Bittichrift erhielt in ein paar Tagen über breitaufend Unterfchriften. Bare fie noch langer unter bem Bolfe geblieben, fo batte fie noch weit mebr erhalten. Allein fie murbe ber Regierung eingereicht. Somobl burch biefe, als bie taglich junehmende Bab. rung unter bem Bolfe bewogen, orbnete bie Realerung auf ben 22. November eine Berfammlung bes groffen Ratbes an. Nachbem biefem bie Bittfcbrift porgelegt marb, feste er eine Rommiffion nieber, um Die Frage auszumitteln : ob eine Berfaffungsanderung Statt finden folle ober nicht? Drei Tage fpater erflarte biefe Rommiffion mit Ginmuth bem aroffen Rathe, baf eine Menberung ber Berfaffung nothmenbig fei. Obichon fich bie Ariftofraten, Ruttimann an ihrer Spite, fo mie alle Manner ber Stabilitat und Legitimitat gegen einen folden Antrag aus allen Rraften ftraubten - obichon fie ibr ichandliches Machmert vom Rabr 1814, Die Berbefferung beffelben im Sabr 1829 und bas vaterliche, nur fur bas Befte bes Landes bedachte Regiment nicht genng preifen fonnten : fo befchlof bennoch bie Mebrbeit bes groffen Ratbes nach einem bartnadigen Rampfe am 26. Dov. : bem Antrage ber Rommiffion beignereten, mobei nebft andern notbig findenden geitgemaffen Berbefferungen im neuen Berfaffungs . Entwurfe , bauptfachlich auf Bestimmungen eines ben republifanifchen Grundfaben mehr angemeffenen Reprafentationsverhaltniffes, auf eine verbefferte Bablart ber Stellvertrefer bes Bolfs, und auf Aufbebung ber Lebenstänglichfeit von Stellen und Beamtungen Rucfucht genommen werben foll.

Die Bearbeitung des Entwurfes murde ber nämlichen Rommiffion übertragen, und gwar mit dem Beding,

fogleich bamit angufangen.

Bon biefem Befchufte wurde bas Bolf noch am gleichen Lage in Kennntis gefegt. Eine Profiamation, welche benfelben als Ergebnis der Zeitumflände, der fortbauernben Obsorge bes groffen Rathes te. darftellte, begleitete ibn. Sowohl der Befchuss als die Profiamation machte bei Bielen einen übeln Einbruck. Man hatte erwartet, daß zur Entwerfung einer neuen Berfastung ein ab bem Bolft hervorgegangener Berfastungfrath niedergesetzt werde, weil man den febigan groffen Rath nicht für berechtigt hielt, ein so wichtiges Bert von sich aus zu bezeiteten. In der Proflamation vermiste man den Beweggrund: das Souverainetäts-Recht des Bolfes, um eine Berefassung an ben verannehmen.

Mus biefen Grunden murbe am 1. December von Surfee ber Berfaffungs - Rommiffion eine mit 101 Unterschriften verfebene Befchwerbeschrift eingereicht. Siedurch fab fich ber groffe Rath am 12. December bewogen, die Entwerfung einer neuen Berfaffung einem Berfaffungbrathe von 101 Mitgliedern ju übertragen. Derfelbe murbe gebildet von ben fiebengehn Mitgliedern ber ichon beftebenben Berfaffungs - Rommiffion, von brei Bolfsausschuffen aus jebem ber 17 Begirte, aus amangia Ausschuffen ber Stadt Lugern, aus zwei jeder ber 4 Munigipalftabte, und zwei aus ben in Lugern wohnenden Landburgern. Diefer Berfaffungerath fchuf ein Wert gang im Beifte unferer Beit, geeignet, Lugerns Burger ju Stadt und Land in politifcher Begiebung ju begluden. Bie febr auch bie Ariftofraten und Bfaffen unter bem Mantel ber Religion und andern Deckmäntein die neue Berfassung verdächtigen und besideln mochten: so uahm sie doch der größte Beit des Boltes an, und leit feither mit bertelben juffeiden. Jezt steht der Annton Lugern auf einer erhadenen Stufe der Engenosftenschaft. Mur auf der Zagfahung wird er hinten, so lange Schultheis Sbuard Pfuffer sein Gesandter bleibt.

6.

Die Zerwürfniffe und Staatsumwälzung

Kanton St. Gallen.

Mach ber Bernichtung ber Mediationsafte im Jahr 1814 erhoben sich im Kanton St. Gallen vorzüglich zwei Partheten. Die eine begehrte an die Stelle der frühern Berfassung eine rein demofratische. Gie machte ibr Begehren so sehr durch unrubige Auftrittet, namentlich im Abeinthale tund, daß eidgenössiche Eruppen bingieben mußten, um Rube und Ordnung wieder berguftellen. Die andere, and bem Blete Banfratins und seinem Anhange bestehnd, forderte die frühern äbeischen Unterthanen-Länder im Kanton St. Gallen und Thurgan wieder zurült. Wer auch diese Varthet wurde mit ihren Forderungen zurück-

gemiefen. St. Ballen erhielt gleich ben anbern Rantonen eine neue Berfaffung, Die, wenn man fie auch nicht aut nennen fann, boch ju ben beffern geborte. Ihre Sauptfebler bestanden barin, baf fie Die Amts. bauer ber Mitglieber bes tleinen Ratbes auf neun Sabre feftfeste, baß fie biefer Beborbe eine allgugroffe Gemalt einraumte, baf fie bem aus bunbert und fünfgig Mitgliedern gufammengefegten groffen Ratbe bas Recht gab, ein Drittheil feiner Mitglieber felbft gu mablen, daß fie die fatholifche Ronfeffion ber reformirten vorzog.

Enbeffen maren biefe Hebelftanbe nicht befonbers auffallend und brudend gemefen, wenn bie Beborben, namentlich bie oberften, ibre Bflichten erfüllt batten. Aber fatt biefes ju thun, berrichte ber fleine Rath von Jahr ju Jahr unumfchrantter; willführlicher. Die Mitalieber beffelben fanden ba, wie fleine fouveraine Ronige; an ihrer Spipe ber fchlaue, verbrebte, jefuitifche Muller - Friedberg, jest Basquillenfabrifant auf die beutige Beit ju Ronftang am Bobenfee. Der groffe Rath murbe allmählig faft gang von ibm abbangig, fant jur bloffen Rull berab. Die meiften von ben gemachten Ginrichtungen und Gefeben biefer beiben Beborben maren auch nicht geeignet, bas Bobl bes Rantons ju beforbern. Borguglich fubite fich weit aus ber größte Theil ber Burger burch bie vielen und boben indireften Abaaben bart gebruckt , befonbers weil fie ofters nicht mußten, wobin man fie verwen-Der Staatshaushalt, fo mie überhaupt bas gange innere Staatsmefen und bie Leitung beffelben blieb bem Bolte verborgen. Die bobern Regierungs. beamten banbelten oft mit einer bespotischen Strenge. Das Brozefimefen mar mit groffen Roften verbunden,

ber Beg jum Rechte beschwerlich gemacht, bisweilen sogar ungangdar. Als bann noch ber Bischof von St. Gallen wurde, verschlimmerte sich der Juftand bes Bostes in vielen Beziehungen noch mehr.

Un manchen Orten wurde biefer Buftand ichon feit mebrern Sabren lebbaft gefühlt, an manchen weniger, an manchen faft gar nicht. Aber bas in ber Schweig allgemein ermachende politifche Leben, bas Streben nach Berbefferung theilte fich bem Bolfe pon St. Gallen bald in einem folden Grabe mit, bak man mit Buverficht erwarten founte, bas beftebenbe Staatsmefen miffe bald einem andern Blag machen. Im Berbfte bes Sabres 1830 murben im Ranton St. Ballen, angeregt burch bas Bedurfnif, burch bie Juli - Tage in Franfreich , burch bas Beifpiel ber andern Rantone, burch öffentliche Blatter und befonbere Ringidriften, Die Buniche nach einer Berbefferung ber Berfaffung und Bermaltung, ber Gefete und bes gesammten Staatsbaushaltes immer lauter, bringender und allgemeiner. Go gerne ber fleine Rath, Die Ariftofraten und Bfaffen insgefammt biefe Buniche niedergeschlagen und das Beftebende gefichert batten, fo fühlten fie fich bennoch aus Mangel an Rraft und bulfe gebrungen, bem Billen bes Boltes etwas nachzugeben. Es murbe baber ber groffe Rath auf ben 8. November aufferordentlich einberufen , um au befchlieffen, mas in ber gegenwartigen Lage au thun fei. Die Mebrheit beffelben fprach fich fur eine Berbefferung ber Berfaffung aus, und feste eine Rommiffion pon 19 Mitgliebern nieber, um eine neue gu entmerfen.

Dit Diefem Befchluffe zeigte fich bas Bolf teines-

meas gufrieden. Es fand, bag auf biefe Beife bem Hebel nicht gesteuert werben fonne, bag nur etwas Salbes jum Borfchein tomme. Infonderheit in der Stadt Rapperschweil, wo fich eine groffe Angahl freifinniger und bieberer Manner befand, erregte er groffen Unwillen. Sier fomobl als an andern Orten bielt man bie vom groffen Rathe gemablte Berfaffungs-Rommiffion fur unberechtigt und ungefeglich, ein folches Werf au bearbeiten, und munichte, bag eine Rommiffion oder ein Berfaffungerath unmittelbar vom Bolfe felbit gemablt merben folle. Es fanden besmegen innert wenigen Tagen an verschiebenen Orten mehrere Bolfeversammlungen Statt. Co am 4. Dec. eine bei Battmpl von mehr ale breitaufend Mannern, am 5. Dec. eine von mehr als zweitaufend Mannern ju Mitflatten. Un beiben marb befchloffen, baß bie iebige Regierung, ber groffe Rath und fammtliche Beborben nur noch als proviferifch betrachtet merben follen, jeboch bis jur Ginfebung einer neuen Regierung in Funftion bleiben; bag bie bom groffen Rathe gemablte Berfaffungs - Rommiffion aufgehoben, und eine neue aus ber Mitte bes Bolfes gemablt werbe; baf Gorge getragen merbe, bamit balb von Seite ber Rreife gur Ernennung eines volfsthumlichen Berfaffungbratbes gefchritten merbe. Aebnliche Befchluffe faßte bie am 6. Dec. ju Rheined febr jablreich versammelte rheinthalifche gemeinnünige Gefellfchaft. Um 8. mar Rreisversammlung bes Begirtes Rorfchach. Gie feste eine Rommiffion von eilf Mitgliedern nieder, um die Buniche bes Bolfes au vernehmen, und baraus ein Gutachten abgufaffen, meldes nach Genehmigung bes Bolfes ber Berfaffungs. Rommiffion eingereicht merben folle. Um 10. traten

au Gonzenbach etwa fünfzig Abgeordnete der Gemeinden des Begirfes Untertockenung zusammen. In Borschach und dier war man gang übereinstimmend mit den Beschlüffen von Wattwus, Altstätten und Rheimed; nur versangte man noch, daß aus jedem Kreise drei Mitglieder vom Bolfe in den Berfasiungsratb gewählt werden.

Gine gang andere Stimmung zeigte fich bei einer Rreisversammlung bes Begirtes Ubnach am 7. Dec., an welcher faft nur Beamte Theil nahmen. Diefe Leute maren ber Unficht: bas Bolf fei im Gangen aufrieden, und bege teine Bunfche fur eine Totalreform. Deffenungeachtet beichloffen fie, auf ben 12. Die Meinung bes Bolfes in ben Gemeinbererfammlungen einzuholen, um ber Berfaffungs - Rommiffion Bericht bavon an erftatten. Mllein am 10. verfammelten fich etwa breitaufend Burger ju St. Gallentappel, einem in jenem Begirte liegenden Bergborfe, und erffarten, baf iene Beamtenverfammlung bie Buniche bes Bolfes nicht ausgesprochen babe. Deswegen wurde beichloffen, daß die Souverainetat bem Bolfe angebore, baf ein Berfaffungerath von biefem ausgeben muffe, bag die jetige Berfaffungs . Rommiffion fich auflofen folle.

Die oberften Beberben fanden nicht für zweckmässig, sich länger dem vereinten und festen Willen
des Bolfes entgegenguschen. Demnach beschose der
gross Rath auf Antrag des kleinen am 14. December:
1) "Die am 8. und 9. Nov. laufenden Jahres gefatten Beschäufige, betressend der Revision der Verfafung, und in Folge bessen die Revision der Verfafung, und in Folge bessen des meter dem 9. und 10.
gedachten Monats ernannte Kommission von neungebn
Mitsstickern, sind ausseschen. 2) Es soll von dem

.Am 22. Det, murben fobann in ben Rreifen bie Mitalieber in ben Berfaffungerath gemablt. Die meiften Bablen fielen im Ginne und Intereffe bes Bolfes aus : icboch ließ es fich bin und wieber burch : " Freibeit!" rufenbe Ariftofraten betboren. Balb trat ber Berfaffungerath feine Arbeit an. Reben ben vielen Schwierigfeiten, welche er ju befeitigen hatte, fuchte ibm infonberbeit ber Bifchof von Chur . St. Gallen nebft feinem weltlichen und geiftlichen Unbang auf mancherlei Arten binberlich und forend in ben Beg au treten. Daffelbe beabnichtigte am 13. Tenner 1831 ein nach St. Gallen gefommener Bug Bauern aus bem Rheinthal. Richts befto meniger fam eine polfsthumliche, ben Bunichen ber meiften Burger entiprechenbe Berfaffung au Stanbe, welche auch mit groffer Debrbeit angenommen murbe.

Regierung und groffer Rath bes Kantons St. Ballen gehören feither ju ben beffern in ber Schweiz. Rur in Betreff bes Bifchofs, feiner Anmaffungen,

feines Berfahrens gegen bie freifinnigen, aufgeflarten tatbolifchen Beiftlichen, namentlich gegen Alois Ruchs in Rapperfchmeil, baben fich jene Beborben bis auf Die fungfte Beit auf eine ihrer Stellung unmurbige, feige und verachtliche Beife benommen. Gben fo fcbeint ber fich um Die Wiebergeburt Diefes Rantons am meiften verdient gemachte gandammann Baumgartner aus feiner frubern Rolle gefallen an fein, und bie ibm von allen biebern Gibgenoffen gezollte Sochachtung burch fein zweidentiges Benehmen in Berachtung umgumanbeln. Es ift eine traurige Babrnehmung, baf bobe Stellen fo oft gang andere, in ber Regel niedrigere Menichen machen! Durch ben Tob bes Bifchofs bat jest fur Diefen Ranton eine neue Beriobe begonnen. Mit mabrhaft großartigem Sinne tritt ber fatbolifche Abminifrations . Rath und Das fatbolifche Grofrathe . Rollegium ben Unmaffungen ber Rirche entgegen, und fchutteln bas frubere fchandliche Roch ab.

## Die Zerwürfnisse und Staatsumwälzung

Kanton Freiburg.

Reinem Bolfe in ber Schweiz trug bas Jahr 1814 burch bie Bernichtung ber Bermittlungsurfunde in politischer Beziehung schlechtere Früchte, als bem Bolfe im Ranton Freiburg. Es ift mabrhaft emporend, wie bier an die Stelle ber frubern giemlich poltsthumlichen Berfaffung eine neue gebracht murbe. Die freifinnigen Manner, melde fich biefer miberfesten, mußten gleich Berbrechern in Rerfer ober in die Berbannung manbern. Es fchien, als ob die Ariftofraten Alles, mas freifinnig bief, ermurgen, als ob fie jeden Funten von regem Schweizerleben erftiden, als ob fie ber Burbe bes Menfchen Sohn fprechen wollten. Die Berfaffung, welche fie auf eine gewaltfame Beife einführten, fann man füglich ein Aftenftud politifcher und moralifcher Spigbuberei nennen. Bur Begrundung biefer Bebauptung ruden wir bier aus berfelben nur Giniges ein:

"Die bochfte fouveraine Gewalt berubt auf acht und zwanzig Mitgliebern bes fleinen, und bunbert und fecheria Mitaliebern bes groffen Rathes, beren Stellen lebenslanglich find, prafibirt burch einen Schultbeiffen, melde man nennt Schultbeif, flein und groffe Rathe ber Stadt und Republit Freiburg."

"Der groffe Rath wird aus hunbert und acht Mitgliebern aus ber groffen ober fogenannten patrigifchen Burgerichaft ber Stadt Freiburg, und aus fechs und breifig Mitaliebern ab ben Stabten und ber Landichaft jufammengefest. "

"Die bochfte vollziehende, vermaltende und richterliche Bewalt übt ein fleiner Rath aus."

Der fleine Rath vertheilte fich bann in ben fogenannten Staatsrath und in bas Appellationsgericht.

"Die Mitalieber bes groffen Rathes, bie aus ben patrigifchen Geschlechtern genommen werben follen, merben burch ben groffen Rath auf ben Borichlag eines Bahltorps ermählt, bas bei jeder Babl-Epoche aus dem groffen Rathe erfiefet und beftellt wirb."

Desgleichen mußten bie Mitglieber bes groffen Rathes aus ben Sidten und ab ber Tanbichaft nach einem Deckorofichas wom groffen Rathe ernannt werben, und beite ab bem Lande ein Bermögen von zwanzigtaufend. Franten abbezahltes Grundeigenthum, die aus einer Stadt balb fo viel an Brundeigenthum und die andere Salfte an Schuldteiln befiben.

Rufolae biefer Berfaffung tam bie gefeggebenbe, Die oberfte vollziehende und richterliche Bewalt in bie Sande einiger adelichen Familien ber Stadt Freiburg. Diefe machten nicht nur in ihrem vollften Umfange Gebrauch bavon, fonbern trieben ben fchanblichften, Migbrauch bamit, meiftens jur Befriedigung ihrer Intereffen, jum Drude, jur Entwurdigung, jur Berbummung und Berarmung bes Bolfes. Nichtsmurbige Billfubr, beillofe Defpotie, fchreiende Ungerechtigfetten maren ju Freiburg an ber Tagesorbnung. Der Repotismus überftieg alle Grangen. Als jum Beifpiel br. Gottrau Schultheiß mar, mar augleich einer feiner Gobne Brafeft und ber andere Lieutenant ber Freiburaifchen Staats - und Stadtvolizei. Um ben Unfua auf ben bochften Gipfel au treiben, murben bie Refuiten, biefe Teufel unter ber Beftalt von Beiligen, Diefes giftigfte Unfraut im Garten ber Menfcheit, in Freiburg nicht blos geduldet, fondern im bochften Grabe begunftigt und verehrt. Fur ihr Seminar, fur ibre Unterftupung murben ungebeure Gummen berfcmendet, mabrend fur die Berbefferung ber Schulen, für mabre Bildung bes Bolfes nichts gethan murbe. Sa, es gefchab meniger als nichts. Bas ber eble Bilbner ber Menfchbeit, Bater Girarb, bafelbft eingerichtet und gethan hatte, das wurde gerfiort und er felbft aus dem Kantone vertrieben. Man wollte mit Gewalt das Bolf verfinstern und abstumpfen, um es besto besser misbrauchen zu können.

Doch dieset gelang trof allen Unftrengungen und Richtswürdigfeiten nicht gant, am allerwenigsten in Begirfe Muren. Das Bolf fannte seine Lage, und ertrug sie nur mit groffem Widerwillen. Genne bätte es die schmähliche Lass schof ovor einigen Jahren abgeschütztig; aber es hatte nicht nur seine Regierung gegen fich, die bereit war, jedes freie, positissen Regierung gegen fich, die bereit war, jedes freie, positissen Regierung mit der frengsen, mit einer unmenschlichen Safret zu unterdrücken, sondern sie war zugleich auch der Hilber den mit der frengsen, met einer unmenschlichen Safret zu unterdrücken, sondern sie war zugleich auch der Hilber der gegen die Freiseiten und Rechte der Wenschen werschworen. Alle hatten füch ja gegen die Freiseiten und Rechte Sturz der setzen in Basten. Keine ließ die andere im Stiche, wenn es galt, das Boss in seine ließ die andere im Stiche, wenn es galt, das Boss in seine ließ die andere im Stiche, wenn es galt, das Boss in seine unschweizeischen, den der flavischen Schranten zurückzweischen

Schr viele vernahmen doher im Kanton Freiburg mit der größen Freude die Aunde von der glorreichen Juli-Revolution. Wit eben diefer Freude die Aunde von der glorreichen Juli-Revolution. Wit eben diefer Freude demertlen sie, wie das Bolf in den andern Kantonen anfing, die deiteben Werwaltungen über den Jaufen zu fürgen, und wie ihm diese Unternehmen glidten. Wer nach durfe in Freiburg für den gleichen Bwech nicht aufgetreten werden, weil in dem naben und gefürchten Bern noch Alles unverändert war, weil die Regierung an diesem der noch sart sichen, und allen Kräften aufbot, um das Bestehende zu sicher. Alls der der Boden auch unter dieser zu wanten begann, als sicher der Angeigen auch von ihrem Eturze famm:

ba nabm die Bewegung unter bem Bolf im Ranton Freiburg ben Anfang, vergröfferte fich mit jedem Tage. Siebengigtaufend Seelen auf dem Lande wollten nicht mehr langer ber Spielball einiger entarteter Junter in der Stadt Freiburg fein. Gie wollten die einem ieden Menfchen vermoge feiner Bernunft und Burde gebubrende Greibeit, Bleichheit ber Rechte, Abichaffung ber Lebenstänglichfeit ber Stellen, Freiheit ber Breffe, gefeglich gefichertes Betitionerecht, vernünftigere, gleichmäffigere Bertheilung ber Steuern, Deffentlichfeit ber Staatevermaltung, und überhaupt alles basienige, mas einem Bolfe in einem republifanifchen Freiftaate unumganglich nothwendig ift, wenn biefer nicht blos ein trugerifches Scheingebilbe fein foll. Sunter und Sefuiten, Bfaffen und das berrichfüchtige Befindel überhaupt miderfesten fich diefen Strebungen und immer lauter merdenden Bunfchen des Bolfes aus allen Rraften. Deffenungeachtet überreichte am 17. November eine Deputation von Murten bem fleinen Rathe eine Bittfchrift um Berbefferung bes Staats. Der fleine Rath fand diefelbe ungeziemend, wollte aber fie bennoch bem groffen Rathe vorlegen. Satte er nicht bas faft überall aufgeregte Bolf gefürchtet: fo batte er ohne 3meifel die Urheber berfelben gefangen gefest und bart geftraft.

Als fich hierauf der groffe Rath am 2. December versammetter, strömten ab der Landschaft eine Menge Männer nach der Saupflade. Ungefähr füufgehöhundert von denselben unwingen das Nathbans, und begehrten laut eine Revision der Berfassung. Statt ihrem Begebren zu entsprechen, ließ der groffe Nath zwei mit Kartässisch geschausen Annonen und zweidunbert Soldbaten vor das Nathbans fiellen. Er erwartete, bicies Mittel werde die Manner ab der Landichaft juridschrecken. Aber die Gährung nahm dadurch nur noch mehr zu. Da wurde Befehl ertheitt, die Kanonen auf das Bost abzuseuren. Jum Glüde erbielet der fommandirende Offizier aus einem Zerthum diesen Befehl nicht auf der Stelle. Da wurde ervorzüglich auf die Berwendung des Schultbeiß Dießdach wieder zurückgenommen. Währ er ausgessiber worden, so hätte das dadurch bis zur Buth entbrannte Bost zuvertässig das Kathbaus mit Sturm einganommen, und seine wörderlichen Konfer ungebracht.

Snblich befam ber groffe Rath eine politische Ohnmacht, und erließ eine Proflamation, worin er erffärte: Er-habe eine Berfastungstevisson einmittig beschlossen, und den fleinen Nath beaustragt, die gweddenlichen Ginleitungen gu treffen. Zugleich forderte er das Bolf auf Rube und Dedmung and

Um 3. December machte ber fleine Rath burch

Am 3. December machte ber Meine Rath burch einen Befoligh bedannt; "alle Geburts- und Ortsprivitigien abjufchaffen, ben Grundfag ganglicher Beleichheit ber politischen Rechte anzuertennen, und daß die sowerante Gewalt in der nach bittigem Berbältnig der Sevolfteung gewählten Berfammlung aller Eräbte- und kandeputierten beschen schellen.

Sobald das Bolf Kenntnis von diefem Beichtug. erbiet, trat an die Stelle der Aufregung und Erbitterung eine unbeschreichte Freude. Au Murten und an sehr vielen andern Orten wurden Freiheitsbame derichtet. Und als der groffe Rath am 7. December beschlos, das die Kreibverfammfungen die Bahmanner ernennen, welche im Jamen des Bosses die Reihons. Kommisson wählen: so verbreitetet sich vollends beinade grängenlofer Judet durch den gangen Kanton.

Bald aber fuchten Arthofeaten und Zesuiten, Pfaffen, Kapuziner und aus Frankreich geftächtete Karliften neue Unordnung und Berwirrung unter dem Boffe zu fiften. Richts besto meniger fiel die Ernennung ber Wahlmanner an weit aus den meiften Orten ziemlich gut aus; ebenso dann auch die Bahl der Revisions-Kommission.

8.

Die Zerwürfniffe und Staatsumwälzung

. ....

Kanton Waadt.

Das Baadtland geborte bis jum Jahr 1798 dem Kantone Bern. Durch den Ginmarich der Frangofen

trennte es fich von biefem. Aber im Sabr 1803 bemubte fich Bern aus allen Kraften, die Baabt wieber ju erhalten. Doch umfonft, indem fie ein eigener Ranton murbe. 3m Jahr 1814 machte Bern wieber ben nämlichen Berfuch, aber mit bem gleichen Erfolge. Die Berfaffung, welche in Diefem Jahre an Die Stelle ber frubern gebracht murbe, gebort feinesmegs ju ben fcblechtern. Dennoch befaf fie febr viele Mangel, morunter bie bauptfachlichften maren, bag bie Amtsbauer ber Mitglieber bes groffen Ratbes auf swolf Sabre feffgefest murbe, baf bie meiften Bablen inbirefte, burch ben groffen Rath felbft Statt finden , baf bie Mitglieder ein groffes Bermogen befigen mußten, baß ber fleine Rath an viel Macht erhielt, baf feiner por bem breifigften Jahre an den Rreis - und Bablverfammlungen Untbeil nehmen fonnte, baf man bas Bolt nach bem Beifpiele ber andern Rantone nicht fragte, ob es die neue Berfaffung annehme ober vermerfe? Wie an allen andern Orten murbe fie ibm auch bier aufgebrungen. Bie in ben übrigen Rantonen, wies man auch bier auf die fremben Bajonette bin. Wer ben Billen bes Bolles bei ber Ginführung einer Berfaffung nicht ju Rathe giebt : ber mirb auch bei ber Bermaltung berfelben nicht die geborige Rud. ficht auf bas Bolf nehmen. Go ging es im Ranton Bald gaben Regierung und groffer Rath burch ibre Befinnungen und Sandlungen mancherlei Grund jur Ungufriedenbeit und ju Befchwerden. Damentlich bie Regierung fellte fich burch ibr Berfabren in Reibe und Glied mit ben Regierungen ber anbern Rantone. Sie, Die Beborbe eines Rantons, ber bem freien Bringip fein Dafein ju perbanten batte, perlaugnete baffelbe, fuchte burch ibr Benehmen, gleich derjenigen vom Nargan, die von Bern wo möglich 
noch ju übertreffen. Freilich gedang es ihr nicht 
gan, ibren Iwed ju erreichen, weif sie es mit einem 
gan, andern Boste ju ihun batte, als die Uristofraten 
von Bern und Nargan. Noch im Jahr 1829 entsgo 
sie dem talentwargan. Noch im Jahr 1829 entsgo 
tie dem talentwallen, wissenschaftlich gebildeten wackern 
Gibgenossen Wonnard wegen freisinnigen Neuflerungen 
die Stelle eines Poefssers in Lausanne. Der Laute, 
aggründere und bittere Tadel einer Menge besteret 
Schweizer vermochte ihren schändlichen Beschoffen nicht 
u ändern.

Das von Natur ichon lebhafte, freifinnige Bolf des Baadtlandes wollte daber im Jahr 1830 gleich ben andern. Schweigern feinen politifchen Buffand verbeffern. Seine Buniche und Forberungen murben immer lauter, fprachen fich auf mancherlei Arten aus; allein fie fanden bei den Beborden feine gunftige Aufnahme. Statt fich dadurch fchreden oder gur Rube meifen gu laffen, wiederholte es diefelben noch fraftiger; aber wieder ohne Erfolg. Das Bolf ftanb auch dadurch von bem, mas es wollte, nicht gurud. Mis haber ber groffe Rath am 14. December fich in Laufanne verfammelte, wurden ihm am nämlichen und am folgenden Tage eine groffe Angahl Dentschriften eingereicht, welche faft insgesammt eine durchgreifende Berbefferung der Berfaffung verlangten. Da der groffe Rath jogerte, über diefelben eingutreten, fo erzeugte Diefes faft eine allgemeine Aufregung unter bem Bolfe. Un vielen Orten murden Freiheitsbaume aufgestellt. Mm 17. Dec. jog eine Menge Menschen in groffem Tumulte nach Laufanne, und verantafte ben groffen Rath, feine Berathung über die Inftrufrion auf Die Tagfapung gu unterbrechen. Da ber groffe Rath auch jett noch sich hartnädig weigerte, den Wünschen des Boltes zu entsprechen: so jogen am sossend Tage noch weit gehreichere Schaeren Menschen ikmend und tobend in die Stadt, drangen mit Gewalt und mit Stüden versehn in den Saal des groffen Nathes, jerschungen den Schild od dem Stuhl bes Präsibenten. Das der Staatsrath eine beruhigende Proflamation erließ, um ihren Abzing and der Stadt zu bewirten, frundzete nichte je hingeen durch die Borkellungen einiger Bärger lieffen sie sich das bewegen. Dierauf bescholbs der groffe Nath noch am gleichen is. Dec. die Niederschung eines Berfalungsrathes, worauf Rube, Ordnung und Frende unter dem Bolte augenstidtlich derimisch wurden.

Die Burder bes Rantons Bagbt nahmen bie neue, aus ihren Bedurfniffen und Bunfchen berporgegangene Berfaffung größtentbeils mit Beifall auf. Allein icon jest muffen viele beffelben die traurige Erfabrung machen, bag ju einem freifinnigen, acht republifanifchen Staatsleben nicht nur eine Berfaffung gebore, welche mit diefem im Ginflange ftebe, fonbern baf auch die Bermaltung, Die Beborben einer folden Berfaffung entfprechen muffen, indem fonft die befte Berfaffung nicht basienige gemabre, mas nur unter einer febr mittelmäffigen von auten Beborben und einer guten Bermaltung bemirft merben fann. Regierung und groffer Rath von Baabt geigen fich überall febr engbergig , namentlich in Begiebung ber allgemeinen fcmeigerifchen Ungelegenheiten. Das maabtlandifche Bolf ftebt weit über ihnen, und perbient baber auch weit mebr Achtung.

#### Die Zerwürfniffe und Staatsummalauna i m

### Kanton Schaffhausen.

Mur mit Merger und beimlicher Buth faben bie griftofratifchen Junter von Schaffbaufen im Rabre 1798 ibren Berrichertbron umffurgen. Merger und beimliche Buth befeelten diefe entarteten Schweiger und engbergigen Spiegburger mabrend ber gangen Reit ber Mediationsafte. Dabei febnten fie fich mit einer rauberifchen Begierbe nach bem geeigneten Reitpuntte, um bas Berlorene wieder ju erhalten. Desmegen mar ihnen bas Jahr 1814 ein Jahr ber Gnabe und bes Beile. Gie tonnten fich faft nicht genug beeilen, ben por ber frangofischen Invafion beftanbenen Ruftanb mieber fo gut und getren als moglich berguftellen. Die Berfaffung, welche fie entwarfen, und obne bie Genehmigung bes Bolfes einführten, zeugt unumfioflich bafür. Go s. B. bestimmte biefelbe:

"Der Ranton Schaffbaufen ift für die Musübung ber politifchen Rechte feiner Burger in vier und amansig Bunfte eingetheilt, namlich in die gwolf ebemals bestandenen und nun wieder bergestellten Zunfte und Befellichaften feiner Sauptftabt, und in die gwolf Bunfte ber Landschaft, fo wie felbige bisber gufammengefest gemefen find."

"Die aus vier und fiebengia Mitaliedern beftebenben flein und groffen Rathe find ber Befeggeber und die oberfte Behörde des Kantons. Diefe oberfte Be-

- a) Jebe ber awolf Junfte und Gesellichaften ber Stadt Schaffbaufen ernennt in bieselbe, ben biedten Beifiber bes fleinen Raths mitgerechnet, vier Mitglieber aus ibrer Mitte.
- b) Gine gleiche Befugniß jur Bahl von vier Mitgliedern fieht auch der Stadt Stein gu.
- c) Die übrigen eilf Zünfte ber Landichaft erwählen eine jede aus ihrer Junftversammung ein unmittelbares, und dann auffer derfelben in einer beliebigen Gemeinde des Kantons ein indirettes Mitglied in den groffen Rath.

Der fleine Rath, aus vier und zwanzig Gliedern bestehend, worin aus ber Stadt Schaffbaufen ichon zwölf dirette Mitglieder fein musten, war die oberfte wollziehunde, verwaltende und richterliche Sehörde. Wenn zufolge dieler Berfastung im Kanton Schaff-

hausen schon ber Form nach bie republikanischen Grunbfilte vernichtet wurden, so geschab biriefs bann noch mehr durch bie haubbabung berselben. Die Sauptmacht besah bie Stadt Schaffbaufen, und bon bieser ging sie auf einige abeliche Samilien über, wolche bieselbe gleich einem Raube unter sich vertheitten, und ganz nach ihrem Belieben meistens zum Nachteil, zur Unterdrüdung, zur Entwürdigung des Wolfes und seiner Rechte Gebrauch davon machten. Die Geseund Berordnungen, welche seit bem Jahr 1814 eingeführt murden, waeren in der Regel noch schlechter als die Bersaftung. Es schien, als ob man aus dem Kantone Schaffbausen nach und nach eine Art Barbaren-Staat bilten molle. Allein im Jahr 1826 sah man benn doch in diesem Kantone, daß man den den Unfug zu

meit getricken, die Rechte des Wolfes gu schändlich verböhnt habe, und nahm daber an der Verfassung einige Verbofferungen vor. Sam natürlich betrafen biese nur Rebensachen, welche alzusehr zurücklönstend in die Augen sieche, und das Sidschen vom Gemissen, welches in den aristokratischen Gewalthabern übrig geblieben war, beunrubigte. Die nahren und am meissen vor der der der der der der der der Gemaltsstreiche und Schlechigkeiten im gestgebenden, verwaltenden, vollziehnden und richterlichen Fache öfters verüft wurden, ebense geschab es auch nachber.

Mis im Sabr 1830 bas Schweizervolf aus feinem politifchen Schlafe ermachte - als es feine Freiheiten und Rechte vom boben Beifte ber Beit burchglubt, jurudforderte, gefellte fich bie Regierung von Schaffbaufen ju benjenigen, welche nichts unversucht lieffen, ibr ermachendes Bolf wieder in den frübern Schlaf einzumiegen, und ben leibigen Reitgeift zu bannen, ober auffer die Grangen ibres herricherthums gu vertreiben. Gie pericharfte Die Benfur ber Breffe, und marnte por repolutionaren Gebanten und Umtrieben, meil ein Staat baburch ins Berberben gefturst merbe. Richts befto meniger fubite bas ichmer gebrudte, in felnen Rechten und feiner Entwickelung von allen Geiten benachtheiligte und gehemmte Bolf im Ranton Schaffbaufen feine Lage ; jugleich faßte es an mehrern Orten gegen Enbe bes Rabres 1830 ben Beichluff, berfelben ein Enbe ju machen. In vielen Gemeinben entftand Bewegung, bann Gabrung und bann Tumuft. Gelbit in der Stadt Schaffbaufen munichten viele Burger eine beffere Ordnung ber Dinge, meil auch fie bon ben Abelichen gurudgefest und gebrudt murben. Muf bem ganbe errichtete man an mehrern Orten

Freiheitsbaume. Es gelang der Regierung und ihrem Anhange, die Weglschaffung derfeiben zu bewirfen. Iber die Winsche bes Wolfes nach einer Berbesferung der Verfassung und Berwaltung hieben, eben so die hoperatungen, daß das Schaatsgut vom Eradzun geteilt werden solle, damit den so viesen Misbräuchen vorgebogen werde, und der Staatsgut vom Stradzun gescheilt werden solle, damit den so viesen Misbräuchen vorgebogen werde, und der Staat misse, was er bade. Se fanden auf dem Lande hin und wieder theils steienere, theils grösser Berfammlungen Cratt. Auch in der Haupsstad geschab dasseich, die gegen die Staat Stein um Rhein bemibre sieh, vom Annton Schafbausen sich gut trennen, und an den nahen Kanton Thurgau anguschsiesen. Ihre Bemühungen warb nicht entstrechen.

Da bie Buniche und Forberungen bes Bolfes in Betreff ber Berbefferung bes Staatsmefens immer allgemeiner und lauter ertonten - ba voranszuseben mar, baf baffelbe nicht bavon nachlaffen merbe : fo befchlog ber große Rath am 27. Jenner bes Jahres 1831, "ber Gewalt ber Umffanbe meichenb," bem Bolle au entiprechen, fein Mmt in bie Sanbe beffelben jurudjugeben, und ibm felbft bie Beftimmung ber Berfaffung anbeimzuftellen. Desgleichen forberte er ben fleinen Rath auf, jur unmittelbaren Babl eines Berfaffungsrathes nach Berbaltnif ber Bevolferung bas Mothige einzuleiten, mit bem Auftrag an biefe . neue Beborbe, ibre Berfaffungsarbeit ben ftimmfabigen Burgern gur Unnahme ober Bermerfung vorgulegen. Bahrend biefes Proviforiums follen alle Beborben in ihrer bisberigen Birtfamteit verbleiben.

Um 9. hornung murben ju Stadt und Land die Mitglieder in den Berfassungerath gewählt. Um erftern Orte fielen die Wahlen meistens auf bisber regierende Junter. Daber wollte Burgemeister von Megenburg und andere ihre Stellen als Berfassungskätze nicht annehmen, wenn nicht alle politischen Berfammlungen zu Stadt und Land aufhören, und die verschaften Freiheitsbume weggeschafte werden, welche man in der jüngsten Zeit vieler aufgesellt datte. Muf der Landschaft kelen mehrere Wahlen höchst mittelmässa auf, andere fogar auf den Aristotraten ergeben Krachuren.

Der Berfaffungerath verfammelte fich bierauf am 18. Sornung au feiner erften Gibung, fonnte aber aus bem Grunde nichts beginnen, weil die beiben herren von Menenburg auf ber Begichaffung ber noch immer flebenben Freiheitsbaume verbarrten, ebe fie bie Stellen in biefer Beborbe annehmen fonnen. 3mei Tage fpater ericbien bann ein gebruchter Mufruf: "bon einem freien Mann ber Stadt ein freies Bort an feine Mitburger im Lande" unterzeichnet. En biefem Machmert murbe ben Landleuten Die alte Berfaffung mit ben glangenbften, angiebendften Farbeu gefchilbert, und fie gur Rudfebr ju berfelben bringend ermabnt. Landiager und andere bem Mbel ergebene Leute perbreiteten Diefe Schrift im Rantone: allein fie fand feinen Gingang, an einigen Orten murben fogar Eremplare bavon verbrannt.

Uceepaupe boten auch jezt noch die Herscherlinge alled Wögliche auf, um die alte Berschung dem Bolte wieder beliede zu machen, und beizubspatten. Allein biefes blieb bei feinen Forderungen, und der Berfastungstead mußte fein Wert auftangen. Erbeauchte aber nicht nur eine unbegreistigt lange Zeit, bis er dasseich beendigte, sondern er machte es von slocher Art, daß die alte Berfassung und der einwurf einer nenen nicht fehr von einander abweichen. Insonderbeit vermiste man bie Bestimmungen über freie Ausführug ber Gemerbe barin, und baß bem Lande mit einer Seelengahl von 30000 nur acht und vierzig Mitglieber in ben groffen Rath gestattet wurden, während bie Stabt mit 6000 Seelen sechs und breifig Mitglieber erbatten sollte.

Un mebrern Orten entftand groffe Erbitterung theils über bie Stadt Schaffbaufen, theils über bie Berfaffungerathe ab bem Lanbe, meil man biefe fur eine Saupturfache bes ichlechten Berfaffungs - Entmurfes bielt. Man fing an, von einem Buge nach ber Sauptftadt ju reben, und traf im Stillen Borfebrungen baju. Conntags, ben 15. Mai, gab in bem . Dorfe Schleitheim ein Biffolenichuf nach bem Gottesbienft bas Beichen jum Mufftanb. . Es bilbete fich in furger Reit ein jum Theil bemaffneter Saufe, ber nach Sallan jog, mo er fich vergröfferte, und bann ben Beg nach ber Stadt einschlug. Cobald die Rachricht bavon bier anlangte, begab fich Burgermeifter v. Menenburg nebft brei andern Berren bem angiebenben Botte entgegen, um es von feinem Borbaben absumabnen. Statt ibnen biefes Bebor gab , nabm es fie gefangen und ließ fie mieber gurudführen. 3mei bavon tonnten in einem Balbe bie Glucht ergreifen; bingegen die übrigen beiben gelangten fonft obne einige Mighandlung in Die Stadt.

Als sich das Landvolf dieser näherte, wurden die Thore geschiossen. Dier angetommen, fragte man dasfelbe nm seine Absichten. Wan hater ansiste in der Stadt das Gerücht ausgestreut, die Bauern sein Willens in derselben zu plündern und zu stehlen. Rachdem man dem Bolte die Ebore auf sein Bertangen

nicht öffnen wollte, fprengte es eines berfelben mit Mexten. Als es burch bie gemachte Deffnung einbringen wollte, fanden bicht bei berfelben Schaffbanfer-Truppen ber Reibe nach mit gelabenen Rlinten und mit Rartatichen gelabenen Ranonen. Sie ichlugen auf Die Landleute an. Gin Schufter aus biefen ftellte fich voran, und rief, man foll auf ibn fchieffen. Der Rommandant befahl Reuer, und ber Ungludliche fiel pon Rugeln burchbort als Leiche nieber. Chenfo murbe noch ein anderer tobtlich vermundet. Sierauf trat bas Landvolt feinen Rudaug an, und gerftreute fich in die umliegenden Birthebaufer, mo eine groffe Ungabl von bemfelben gefangen , aber fogleich wieber . entlaffen murbe. Mur biejenigen, welche an ber Befangennehmung bes beren v. Menenburg und feiner Befellichafter Theil batten, führte man in Die Stadt jurud. Die Dagwischenfunft von Abgeordneten bes Standes Burich und vom Bororte Lugern ftellte balb Die Rube mieber ber, worn befonders bie Grofmuth ber Behörden, welche gegen Alle Bergeibung bes Gefcbebenen aussprachen, beitrug,

Sald nach diefem unüberlegten, größtentheils gwedtofen Juge, nämitich am 23. Mal, wurde die neue Berfassung dem Bolfe gur Annahme oder Berwerfung vorgelegt. Sie ward verworfen, worauf sich der Berfassungstath genötigig fah, den Binichen und Schüffnissen des Bolfes mehr Rechnung zu tragen, vorzäglich das Repräsentationsverdätinis für die Landchaft mehr zu berückschieden. Der zweite Entwurfethieft won der Achteit des Bolfes die Genehmigung, und wurde somit als neues Grundzese, des Staates anerkannt. Dessennungsachter machte das Bolf von Schaftvalen daburch in politischer Zeitehung feinen

grofen Schritt vormärts. Das Aleid batte wohl gewechselt, aber der frührer Trager bestelben war gebieben, indem saft alle frühren Anneter und Krischbetaten wieder in den Ileinen Ratif und überhaupt an
die Spipe des Staates famen. Der Reposisons, die
Willführ der Regierung, die Abhängigfeit des grofien
Rathes sind dort wieder vorbanden. Auf der Zagfahung und rückspiello der allgemeinen schweizerischen
Ilngelegenheiten sieht Schaffbausen von den neutonstituirten Kantonen durch sein, von den
mächsen der wiederigken Grufe, oft unter aller Kritif. hingegen bei dem Bolte von hallau und der
nächsen Orte herricht seit einiger Zeit ein ächter
Schweizersinn.

10.

# Die Zerwürfniffe und Staatsumwälzung im

Kanton Bern.

Bern war von jeher ber Grund - und hauptis ber ichweigerischen Arislotraten. Bon bier erhielten bie in andern Orten Nahrung und Unterflügung. Dier keimte und reifte größtentscifs bas Berberben, welches in ber Schwei, in ben festen Rabebunderen berrichte. Doch zeigte die Regierung von Bern zu

allen Beiten eine gemiffe Burbe, ja felbit einen gemiffen grofartigen Ginn, mas allen übrigen fcmeigerifchen Regierungen mangelte. Diefe Burbe, biefen Sinn bemabrte fie auch jum Theil noch, als bie Frangofen im Sabr 1798 bie Schweig betraten. Mis fie aber bann bemerten mußte, wie ihre Dacht und Berrlichfeit gleich einem Rartenhaufe umgefturgt murbe, als bie Frangofen ibr ben Staatsichag von etma funf und vierzig Millionen Franten raubten, als fie überbieß noch einige Mitglieber von ibr megführten, als fie fich bas Baabtland und bas Margan entriffen fab : fo ergriff fie ein bumpfer, betaubenber Schreden. Sie erholte fich inbeffen balb mieber, und fuchte fich jur Beit ber helvetifchen Republit geltenb gu machen. Doch ihre Stimme fruchtete nichts : fie mar und blieb eine gefturgte Regierung, und andere Manner fanden am Ruber bes Staates. Dafür bemubten fich bie bernerifchen Junter im Jahr 1803 gum Befig bes Berforenen wieber ju gelangen: allein vergeblich. Bleich ben ehemaligen Serricherfamilien in ben anbern Stabten ber Schweit, mar auch benen in Bern bie Beit mabrend ber Bermittlungeurfunde eine verbafte, eine Laft, Die fie bei ber nachften Belegenbeit abgumerfen fuchten, um ihren Thron mieber gu befteigen. Mis baber gegen Enbe bes Sabres 1813 bie Seere ber allitrten Machte fich ben Grangen ber Schweig naberten, mar es Bern, bas querft bie Debigtionsafte vernichtete und ben anbern Stabten bas Beifpiel gab. Bern mar eine Sauptichuld, baf bann burch ben Gintritt ber fremben Seere in Die Gibgenoffenichaft ber Berrath an ber ichmeigerifchen Reutralitat, und nachber auch an ben Rreibeiten und Rechten ber fcmeiserifmen Ration begangen murbe. Db es für feine Judag - That Geld erhalten habe ober nicht? bas laffen mir hier dahingestellt.

Mun hatte Bern, ober vielmest bie Junterschaft bafelbi, nichts Angelegentlicheres zu thun, als wo möglich ben bis jum Jahr 1798 vorhandenen Juffand bergufellen. Dieses sollte nicht nur im eigenen, sonbern auch in andern Anatonen Statt finden. Debengan sand sie biesem hie bie Waadt wieder erobern, und rüftere deswegen. Da aber die beiden bedrocken, kantone das Kämliche thaten, und Unterstüßung von andern Orten erhielten: [o sa hich der nermigkanten bei der bei der bei der bedrocken, besonder weil es dann durch den Kongtes in Wien den weit aus größen Beit des ehemaligen Visthums Baset als Entschädigung erhieft, und in seinem chapten den, untwebe ausberachen.

Mis ber Abel ju Bern Die Bermittlungsurfunde pernichtete, murbe bas Bolf bafelbit, melches fich unter Derfelben fo gludlich gefühlt batte, von Furcht erarif-Es glaubte, Die Bernichtung fei auf Befehl ber fremden Machte gescheben, und ichwieg in der Ermartung, bag bie Bufunft bas Rathfel auf eine erfreuliche Beife lofen merbe. Statt bag biefes gefchab, traten mieber Schultbeif, flein und groffe Rathe ber Stadt und Republit Bern, Die Zweihundert ber Stadt jum Borichein, erflarten fich ale bie einzig rechtmaffige Landesobrigfeit , und bag nun bie ebemalige alte Berfaffung im Befentlichen wieber bergeftellt worben fei. Bobl murbe ben Landftabten und Amtebegirfen auf ber Lanbichaft geftattet, ju ben 3meibunbert ber Stadt Bern auch noch neun und neunzig Mitglieder in ben groffen Rath ju mablen. Aber mas fonnten diese gegen jene ausrichten? auf was für eine Weise bie Interesten ber Landschaft mit Nachrud und gutem Ersolge vertreten? Demnach war das Woss vom webr als berimalhundertrausend Seelen in den Jänden einiger patrigischer Jamilien in der Stadt Bern. Ein kleiner Nath, bestehend aus den beiden Schulbeissen, welche letzere eine Art Stadt Bern. welche letzere eine Art Staats-Spionen sein musten, erhielt eine beinabe undegränzte Macht und William

Sierauf bebandelten Regierung and Zweihundert ber Stadt und Republit Bern ihre Untergebenen und Ungeborigen gang auf eine vaterliche Beife. lieffen biefe groffe Abgaben bezahlen, gaben ihnen ihre Cobne und Unverwandten ju Beamteten, maren jufrieden, menn fie ibnen in allem unbedingt folgten, ibnen eine recht groffe Sochachtung und Ebrfurcht bemiefen, fich nicht um ben Staatshaushalt befummerten, nicht über beichrantenbe, unmurbige Befete und Berordnungen murrten, fondern ju Muem, mas gefchab und über fie verbangt murde, eine gute Diene machten. Daneben maren fomobl Regierung als 3meibundert febr bedacht, bag in den Schulen bes Rantons fur Die Mufflarung ibrer lieben und getreuen Angeborigen ja nicht ju viel gethan merbe, bag ber Beift ber Freiheit und Meuerung nicht etwa Burgeln bei benfelben fchlage. Desmegen mußte nicht nur eine gemöhnliche öffentliche Boligei ein ftrenges und machfames Auge auf alles basienige balten, mas jenen Beift betraf, fonbern es murbe auch noch eine gebeime, unfichtbare Boligei eingeführt. Eben fo legte man nicht nur ber Breffe moglichft fcmere und bemmenbe Reffeln an, fondern man fuchte auch Diejenigen Bucher und Schriften ftenge gu verbieten, welche geeignet waren, bem Botte über feinen Jufand bei Mugen gu öffinen. Mit einem Worter bie bernerischen Schörben, dauptfächlich die fast allmächtige Regierung, untertieffen nichts, um das Bott in fetem unbedingtem Gehorsam und in einer immervährenden Unmündigteit gu erbalten, um dess sich einer, und mit best mehr Bott gefer der gehorsam find in einer immervährenden Unmündigteit gu erbalten, um dess sichererischen gehorsam find der die betreichten gut föhnnen.

Wit bangen Schorgniffen faben baber die patrisition herrscherfamitien zu Bern im Jahr 1830 das erwachende, freisinnige Eeden in den andern Kantonen. Dafür wurden sie um so mehr durch die verruchten Drbonnangen Karls bed Schonten erferent. In ihnen erblickten sie nicht nur den glänzendien Trimmyd der Segtitmität und des Thrones in Frankreich über die Sache des Bostes, sondern fie leben der Ubergegung, daß diese dach dad den sich febretan und Kagnaten ben entscheiden Sieg über der unter einem freiern, schöftsändigern Dassen erwachte fie, als sie Kunde von dem Erfolge der Ordonnangen schieften. Da war es ihnen, als ob die Rathsberren fühle auch unter ihnen anstegen aum einen.

dang anders war der Sindruct, den dieses Ereigniss auf das bernerliche Wolf machte. Obgleich diese nicht nur von Natur sehr auchgese, das Bestehende aus Ungstellung und schwer auszuregen, das Bestehende aus Ungufriedenheit umgustürgen: so war es dennoch schwer stellunger Zeit des durch Deuckes süberbriss, nud sehnte sich innig nach einem bestern, seinen Bedüsstellssen augemessenen politischen Zusande. Die Auf-Auge in Frankreich erregten daher unter demseine große Freude, und zugleich gegründete hosf-

nungen, baf es nun auch balb mit ibm beffer werbe. Dies mar befonders in ben gröffern Landftabten, wie Burgborf, Thun, Biel, n. f. w. ber Rall. Sier lebten viele gebilbete, angefebene, aufgetlarte und freifinnige Manner, in welchen bie Lage bes Baterlandes ben größten Unwillen erregte, und fie anfpornte, gur Berbefferung berfelben alles Mögliche gu thun. Gie tonnten freilich burch ihren beften Willen nicht viel ausrichten, weil fie fich von ber Regierung von allen Seiten gebunden faben. Gegen ben Serbft bed Rab. res 1830 burften fie fich fchon etwas freier ausfprechen, und fur bas Bobl bes Bolfes ju banbeln be-Die Regierung ließ smar fein Mittel unverfucht, um fomobl ibren eigenen Ranton als bie übrige Schweis por einer Ummaljung ju bemabren. In ibrem eigenen Rantone verbot fie bas öffentliche Musftellen ber Rarrifaturen über Rarl ben Bebnten und feine Minifter, Die freifinnigen Tagblatter ber anbern Rantone, wie bie neue Burcher - und bie Appengeller-Beitung, lief ben angefebenen und beguterten Raufmann Frang Schnell von Burgborf gefänglich nach Bern führen, meil ber Berbacht auf ibm rubte, baf er furt porber ben Abbrud und bie Bertheilung bes Rreibeitebriefes vom 3. Sornung bes Sabres 1798 beforgt babe: besgleichen traf fie Scheinanstalten, als wolle fie einige Berbefferung im Staatsmefen vorneb. men , um bas Bolf ju berubigen. Als vorörtliche Beborbe ber Schweis erließ fie ein Runbichreiben an Die Regierungen aller Rantone, forberte fie barin auf, ein machfames Muge auf Die immer gröffern Bemeaungen, bauptfachlich auf Die Breffe gu balten, und allen Rraften aufzubieten, um etwaige Storungen gu verbuten. Gie bot fogar Rantonen, mo bie Bolts-

bewegungen immer mehr junahmen, Truppen gur Bulfe gegen bas feine Rechte forbernbe Bolt an. Deffenungeachtet fanden am 19. Oftober in Bruntrut unrubige Auftritte Statt, weil bas Bolt bafelbft Freiheit und Gleichheit ber Rechte wollte. 3mar gelang es ber Regierung und ihren bortigen Beamten, Die Rube menigftens icheinbar wieder berguftellen. Doch alles biefes ichredte bas bernerifche Bolf nicht gurud, befonbers ba es ibm immer flarer murbe, baf bie Rraft ber Megierung in ibm liege. Bon Tag ju Tage bachte es ernfter baran, biefer Bittfcbriften einzureichen, um eine Menderung ber Berfaffung ju bewertftelligen. Für ben gleichen 3med verfammelten fich am 3. Movember ungefabr breibunbert freifinnige Manner aus mehrern Memtern in Burgborf. Aber Die Berfammlung murbe burch ben Dberamtmann bafelbft auf Befehl ber Regierung anfaeloft, und amar mit ber Drobung, menn es nicht freiwillia gefchebe, fo merbe er Bemalt an-Rachbem man ibm bas Gefermibrige, Gemenben. malttbatige biefes Schrittes vorgebalten, erfuchte ibn Doftor Rob. Schnell, fich bei ber Regiernna ju verwenden, baf fie endlich ihren Starrfinn und bie verbaften Dafregeln aufgeben mochte, wenn ibr bie Rube bes Rantons am Bergen liege. Gine Bittidrift von Buraborf, melde ber Regie-

rung faß ju gleicher Zeit um eine Berefferung der Berfasiung eingereicht wurde, wies dieselbe als unstattbaft jurid, weil das Bolf ju solchen Schritten nicht berechtigt sie. Die Statt Burgaber führt baggen ibr Begebren im nächsten großen Rathe von einem Rathsberen mindlich vortragen lassen. Um die bestehende Debrung beho bester aufreich erholten un können, bot die Regierung einige Kompagnien Truppen auf. Da

aber viele von biefen gur Parthet der Ungufriedenen gehörten, fuchte fie bie Regierung durch Berdoppeltung bes Solbes an fich gu feffeln. In Bern felbe beifolos der Stadtrath gur Sicherheit und Aufrechtbaltung der Ordnung die Errichtung einer Burgergarbe. Die Abfichten derfelben waren aber weit mehr gegen als für die Regierung.

Indeffen nahm die Bewegung unter bem Bolfe immer mehr gu. Un einigen Orten trat baffelbe gufammen, und berieth fich uber die Lage bes Rantons. Da bie Regierung fich ju fcmach fublte, bie Bemequng aufzubalten, fo befchloß fie am 5. Dec. , bem groffen Rathe einen Untrag jur Ernennung einet Rommiffion bon eilf Mitgliebern aus feiner Mitte an machen, um bie Bolfsmuniche au vernehmen und ibm Bericht bavon ju erftatten. Um folgenden Tage murbe ber Untrag ber Regierung vom groffen Rathe gum Befchluffe erhoben und bem Bolte fogleich burch eine Proflamation befannt gemacht. Bugleich erflarte er, daß er einige Ermäffigungen in ben Abgaben babe eintreten laffen. Allein ein Defret ber Regierung vom 8. Dec. zeigte, baf es ben oberften Beborben mit ber Menberung ber Berfaffung nicht Ernft fei, indem jeber Burger angewiesen murbe, feine Buniche einzeln burch eine Betition, freilich obne Stempelund Siegelgelb, einzureichen. Singegen Bittichriften mit mehrern Unterschriften maren unterfagt, auffer wenn fie von Korporationen fommen.

Das bernerifche Bolf fab bald ein, daß feine Buniche auf diese Weife nicht befriedigt werben, defenders ba es bemerken mußte, wie febr fich die Regierung daneben bemühte, alles freifunnige Regen zu mnterbrüden und feine Jusammentunfte zu vereitell.

Die Bewegung vergröfferte fich auf bem Lande; an mehrern Orten bertichte icon bumpfe Gabrung. In Brunten wollte bas Bolf bie Regierung von Bennicht mehr anerkennen, Stockmar, ein ebler und aufgetfatrer Mann, ber bier an ber Spige bes Boltes fant, wurde als ein Hochverrather verfaumbet, verfolgt und verbannt.

Unter folden Umftanben fam bas Sabr 1831. En ber Racht vom 2. auf ben 3. Jenner errichtete bas Bolt in mebrern Gemeinden bes Oberamtes Ribau Freiheitsbäume. Erog bem Abwehren ber Beamten tros bem, baf fich ber Oberamtmann felbft in Gemeinben begab, um die Begichaffung ber Freibeitsbaume ju bemirten : fo fanden nicht nur fie nachber, fonbern es murben noch in mehrern anbern Gemeinden neue aufgefiellt. Der Dberamtmann machte am 4, in Bern Ungeige bavon. Um Tage barauf fandte ibm bie Regierung eine Abtheilung Truppen. Cobald Diefes befannt murbe, rottete fich bas Bolf meit umber aufammen, und griff ju ben Baffen. Muf bie Drobung, baß man die Sturmgloden ertonen laffen merbe, fab fich ber Oberamtmann genothigt, Die Truppen in aröfter Gile nach Bern jurudjuschiden, worauf eine groffe Angabl Bauern mit allerlei Baffen in Ribau einzog. Un ibrer Gribe befanden fich vier Mufifanten.

Bei biefem Aufbruche nach Ridd befertirten aus ber Kaferne zu Bern eine bedeutende Angahf junger Männer aus bem Bisthum, weil sie glaubten, der Jug gefte ihrer Seimath, weswogen sie den Jörigen zu hüfte ellen wollten. Da zugeleich auch dei Erigin in die Stade gegogenen Truppen immer lauter nach dem Joecke ihrer Sinderusjung fragten, und erklätten, das sie fich nicht gegen ihre Brüber gebrauchen lasten.

fo fanben es bie bartnäckigen, farrtopfigen Artitofraten ju Bern fur nothwendig, andere Mittel ju ihrer Sicherbeit ju ergreifen. Es murbe mit möglichfter Schnelligfeit im gebeimen eine blindlings geborchenbe Goldnerichaar geworben, unter ber fich viele aus Granfreich geschichte Individuen befanden. Magregel erregte nicht nur auf ber Landichaft eine groffe Entruftung, fonbern auch bie freifinnigern Manner in Bern felbit murben baburch erbittert. Burgergarbe von bier protestirte bei bem Amtsichultbeiffen bagegen. Die Stadtpoligei - Beborbe entfette ben Boligeibireftor Bonbeli feiner Stelle, meil er eine Saupttriebfeber ber emporenben Werbungen mar. In Thun, wo bas Bolf fich befonders unrubig geigte, lief die Regierung die bort befindlichen Ranonen abbolen. Am 9. Jenner murben ju Bern bie Thore verrammelt, und bie Matte mit Befchut verfeben.

Babrend alles biefes gefchab, eilten Boten im gauten Ranton umber, um auf ben 10. Tenner eine Berfammlung von Ausschuffen aus allen Gemeinben in Munfingen, zwei und eine balbe Stunde oberbalb Bern, angufagen. Birflich erichienen am bestimmten Tage ju Munfingen gegen taufend Abgeordnete faft aus allen Begenden bes Rantons. Die Berfammlung fant in ber Rirche Statt. Beleitet murbe biefelbe vom Brofeffor Sans Schnell von Burgborf, ber fich nebft feinem Bruder Rarl um die Biebergeburt bes Rautons Bern unferbliche Berbienfte erworben bat. Man befc, of, rubig auf die Bufammentunft bes groffen Rathes am 13. Jenner und beffen Berbandlungen ju marten : wenn aber nicht bas gemunichte Ergebnif sum Borfcheine tomme, fo wolle man bas Bolf nicht mebr langer abbalten, fein Recht auch mit

Genalt in Befig ju nehmen. Herauf erschien ber Schef ber Bürgergarbe in Bern, Obrit hahn, und zeigte ber Berfammlung an, baß die Regierung das Amwerben von Söldnern verboen habe. Den guten Ginbrud, ben dies Angleicht mache, vernichtete ber Bericht über die Leiftungen der Standessommission, nämlich daß sich biefe einer burchgreifenden Berbesserung ber Berefflerung ber berefflung siehe hier unang ber Werfassung der mannig ber Werfassung ihr machtigt geine

Mit gefpannten Erwartungen auf Die nabe Rufunft ichieben fobann bie Abgeordneten von einander. In ber Sauptftadt verbreiteten fich jest Berüchte, baf Das Bolf nach berfelben gieben wolle. Die Regierung fandte baber am 12. Jenner Offigiere in Diejenigen Oberamter, in benen fie noch am meiften Unbanglichfeit erwartete, um freiwillige Mannichaft gu ihrem und ber Sauvtftadt Schut aufzubieten. Birflich maren jene Berüchte nicht ungegrundet, indem einige taufend Mann aus bem Bisthum gegen Bern marfcbirten, um ben Willen bes Bolfes mit Gewalt burchsufenen. All fie in die Gegend von Biel tamen, traten ibnen mebrere Burger biefes Stadtchens entgegen, erinnerten fie an bie Befchluffe in Munfingen, und bemogen fie auf biefe Beife mieber jum Rudauge. Die Regierung bagegen mar anfangs Billens, ihnen einige Bataillone entgegen gu fenden; aber nach einer langern Bergtbung fant fie es für fluger, nur einen Deputirten gu fchiden, um ben Sturm aufguhalten.

Se bedurfte demnach im Kanton Bern nur noch eines fleinen Schrittes, nur noch einer längeren Beigerung, den Forderungen des Boffes zu entsprechen, um die Fackel des Bürgertrieges anzusünden, und dem bestebenden Regiment einen gewaltsamen, blutigen Sturz zu bereiten. Diefes sahen endlich Regierung und groffer Rath ein. Sie beschossen der nach zu geden, und ihren Beschülis dem Woste schnige wie bein, und ihren Beschülis dem Woste schnige zu geben, und ihren Beschülis dem Woste schniger und getlärte sich für provisorisch, devolmächtigte die zur Knahme der Beitionen niedergesetze Kommission, die Bahl eines Werfassungskabes so wie die Einderuspung dessehnen werden der der der der der der der die entschied sich für eine Verfassungsbehörde von hunder und einem Mitgliede, unmittelbar durch das Bolf armöllte.

Rube, Ordnung und Bufriedenbeit ftellten fich bierauf fogleich wieder im Kantone ber. Heberall frente man fich innia bes Sieges, ben bie Sache ber Freiheit und ber emigen Rechte errungen hatte. 3mar bandelte bie Regierung auch noch in ihrem proviforifchen Buftanbe wie fruber, verübte noch eine Menge Bewaltthatigfeiten. Ariftofraten und viele Beiftliche bemühten fich noch immer burch Bort und Schrift Bermirrung ju fiften und die beilige Gache ber Menfchbeit au fchanben. Aber fie erreichten ibren fcblechten 3med nicht. Der Berfaffungbrath , bie Bunfche des Bolfes einholend, lofte feine Aufgabe auf eine unerwartete, treffliche Beife. Die Berfaffung murbe vom Bolfe freudig genehmigt. neuen Beborben tamen meiftens achtenswerthe, eble, freifinnige und gebilbete Manner. Aber fomobl biefen als der neuen Ordnung ber Dinge überhaupt, batten bie abgebantten Patrigier blutige Rache bem Bege bes Sochverrathes, bes Morbbrennens und Burgerfrieges gefchworen. Im Commer bes Sabres 1832 wollten fie ihr fchmarges Borbaben ausführen. Doch es murbe frühzeitig genug entbectt, und

der höllische Blan icheiterte jur Schmach und Beftrafung der Urbeber beffelben.

Ann ift der Kanton Bern durch seine Regierung, durch seinen großen Kath und durch sein maderes Bolt die Krone der neugeborenn Schweit. In der eigenen Angelegenheiten sowohl als in den gefammteidgenössichen kehr er als ein erhadenes Borbild da. Der Gesandte Karl Schnell auf der Taglabung verdient weit mehr Uchtung als diese gange Schörde, Auf die Mann sann nich nur der bestimathische Kanton, sonden ieder biedere Sidgenosse mit gerechtem Golze dieholicken. In Beziedung auf die unglückten Golze dieholicken. In Beziedung auf die unglückten Golze dieholicken. In Beziedung auf die unglückten Bolen sieden die Kreimen gegen die Arümmer diese hichen burch ihr Benehmen gegen die Arümmer dieser helbennation enige Schmach zugegen.

11.

Die Zerwürfniffe und Staatsumwälzung

Kanton Schwyz.

Bis jum Jahr 1798 mar ber Kanton Schwy, in zwei ungleichen Saffren getheilt. Die kleinere davon befand in dem innern Beziefe, ober dem fogenannnten alten gefreiten Lande Schwyz die gröffere bildeten die auffern Beziefe. Die Einwohner von die-

fen murben von bem Bolte von Inner - Schwyg bis ju jenem Sabre als Ginfaffen betrachtet, und in vielen Sinnichten als Unterthanen bebanbelt. Alls fich aber Die Frangofen ber Gibgenoffenschaft naberten, murbe es ben Sauptlingen im Sauptorte Schmpt und ibren Anbangern bange, und gaben baber ben auffern Begirfen im Sornung und Mary bes Jahres 1798 gleiche Freibeit und gleiches Recht. Gie hofften, bas nun freigemorbene Bolt merbe fich um fo bereitwilliger jeigen, gegen bie immer meiter vorructenben Frangofen gu fampfen. Diefe Soffnung ging mirtlich in Erfüllung. 3m Jahre 1802 erhielt jene Freiheit und jenes Recht aufs Reue bie Beffatigung. blieb es auch gur Beit ber Mebiationsafte. fcon im Anfange bes Jahres 1814 murbe mieber ber alte Buftanb, wie er bis jum Gabr 1798 mar, eingeführt. Man erffarte ben auffern Begirfen : bas Bolf von Schmpg erfenne fich nun einzig mieber als fouverain, und bem Bolfe ber auffern ganbichaften ftebe es gu, von ber Grofmuth biefes Couverains gu ermarten, in wie meit Diefer bemfelben einen Untbeil an ben Rantonalbeborben merbe angebeiben laffen.

Diefer widerrechtliche, gemaftrbatige Bench frügerer Borte und Berträge empfert die aufern Begirfe. Sie riffen fich von Janer-Schmon 106, und blieben fünf Wonate felbiffandig. Da fingen beibe Theile an, mit einander zu unterhandeln, vereinigten fich vorzisslich unter der Dauptbedingung, daß adchfeins eine Berfassung aus bem Bosse von beiben Ebeilen bervorgeben folle, auf gleichmässige Freibeiten und Rechte gegründet. Wiestlich ernannte bald barauf der Landvard eine zahfreiche Kommission, und beauftragte sie, bie neue Berfassung au bearbeiten. Mies bie

Sauvtlinge in Schwyg trafen niemals Unftalten, Diefelbe au verfammeln, und fo fam fie auch niemals aufammen. Alle Aufforderungen ber auffern Begirte, um ihren Bufammentritt ju bewerfftelligen, blieben fruchtlos. Gie mußten in ihrem verfaffungs - und rechtlofen Buffanbe verbarren bis jum Rabr 1821. MIS fobann in Diefem Jahre ber Brafibent ber Tagfanung fammtliche Rantone gufforberte, ibre Berfaffungen ins eidgenöffische Archiv einzureichen, ermarteten Die auffern Begirte mit Gemiffbeit, baf fie nun Die fcon feit fieben Rabren verfprochene Berfaffung endlich erhalten merben. Gie taufchten fich. Der feit bem Sabr 1814 proviforifche Landrath gu Schmpa machte unter bem Ramen einer Berfaffung ein Berf, in welchem ben auffern Begirten fait alle Rechte porenthalten, in meldem bie Ginmobner berfelben mieber gemiffermaffen Unterthanen murben. Der Inbalt Diefer fogenanuten Berfaffung blieb bamals bem Bolfe aus febr begreiflichen Grunden verborgen. Die bamalige Tagfabung mar pflichtvergeffen und fcblecht genug, ein foldes beimtudifches, icanbliches Machmert ins eibgenöffifche Archiv aufzunehmen. Das innere gand Schwng, bauptfächlich beffen Beborben, verfuhren bierauf mit ben auffern Begirten gang nach ihrem Belieben, festen robe Gemalt an Die Stelle bes Rechtes. Beber Rlagen noch Borftellungen fanden Bebor. Die ariftofratifchen Berricherlinge in Schwng befanden fich in einer folchen Lage ju mobl, um nicht alles Mögliche ju thun, Diefelbe beigubehalten. Diefes mußte ihnen um fo leichter vortommen, weil fie fchon langft gewohnt maren, bas fogenannte fouveraine Bott am Gangelbande in führen, und mit ibm ein verwerfliches, nichtsmurbiges Spiel gu treiben.

Bie nun in ber zweiten Salfte bes Jahres 1830 bas Bolt in mehrern andern Rantonen auftrat, um fich ein freieres, murbigeres Dafein ju verschaffen : fo mollten auch die auffern Begirte Die fur fie fo gunftig fcheinende Beit benuten, um bie ihnen fchon fo lange verfprochene Freiheit und Rechtsaleichbeit burch eine Berfaffung ju erhalten. Bu biefem 3mede traten fie mit einander im Oftober in eine nabere Berbindung, um vereint bandeln au fonnen. Ihre Borfieber verfammelten fich balb barauf in Ginfiebeln, und befchloffen, ben Beborben von Inner - Schwng burch eine ehrerbietige, aber fefte und mannliche Sprache bas Begebren einer Berfaffung vorzutragen. Das bierüber entworfene Memorial murbe am 17. Movember bem Rantonbrath vorgelegt. Diefer gerietb baburch in eine eigentliche Raferei, larmte über Jatobinismus, Rebellion, Reinde ber Religion, und erflarte, bak er von feinen Borrechten nicht abweichen, ben auffern Begirten nicht entfprechen merbe. Bugleich murbe bas Bolt im innern Begirte burch feine Rub. rer, ober vielmehr Berführer, unter mancherlei lugnerifchen und bosbaften Borftellungen gegen bas Bolf ber auffern Begirte anfaebent.

Doch dieses ließ fich von seiner nun einmal betretenen Babn nicht juridischrecken. Obgleich es an ben vereinzelt absehaftenen Beit vereinzelt absehaftenen Beiterwillen von den Männern, welche an seiner Spife flanden, vernadm, was geschen war, so beschole es bennoch, eine die Freibeiten und Rechte aller Privaten sichernde vollfändige Berfastung, und eine auf das genau Berbältnis der Bevöllerung berechnete Repräsentain in den Kantonalbehörden zu sorden. All hierand der Ando-aber

Kantonfrath am 11. December jur Berathung der Infturtionen auf die ausserberntiche Tagsfahung zusammentrat, erschienen in demselben aus den äussern Beziesten keine Mitglieder, weil man sie in der letzen Stigung mitghandert batte. Delech Subskleiche benugeten die roben Hügungtlinge in Schwyz, um die äussern Bezieste auf eine böhnende Weise in einem Schreiben zu tränten; hingegen die Belgüsse der Beziestslandsgemeinden würdigten sie feiner Antwort, sondern luchsen diesen nicht nur ihrem Boste, oldern auch der Augsfahung als das Ergebnis einiger unrubiger Köpfe zu schieben und Gerebungen von Gerebungen der äussern köpfe zu schieben, auch der Beziesten und Errebungen der äussern Keiser auf eine hämische, elende Weise zu verkleinern und werdhächtigen.

Um ben ichlechten Sauptlingen in Schwys, um ber gangen fcmeigerifchen Mation gu geigen, baf bas Begehren einer Berfaffung nicht nur Sache einiger Beniger, fonbern Sache bes gangen Bolfes ber auffern Begirte fei, verfammelte fich biefes am 6. Jenner bes Sabres 1831 in Lachen ju einer gandegemeinde. Eros bem Schneegeffober traten einige taufend Manner gufammen. Bicle pon ibnen famen mehrere Stunden meit aus minterlichen, rauben Thalern. Mit Ginmuth mard beichloffen : von ben Beborben und bem Bolf bes alten ganbes Schmy nochmals eine Rantonal-Berfaffung, auf Freiheit und gleichem Rechte berubend, ju verlangen, und amar follen fich biefelben innert brei Bochen erffaren, ob fie biefem Berlangen entfprechen wollen ober nicht; nach Berfluß diefer Beit, und im Fall einer abichlägigen ober unbefriedigenden ober gar feiner Antwort vom alten ganbe Schwng, follen fich bie Landsgemeinden ber verschiebenen Begirte, ober die in ihrem Namen bevollmächtigten Beborben verfaumeln, im die Berfügung gu treffen, wie die verschiedenen Beborden zu organiferen, und ihnen die Berwaltung ber Landesgeschäfte zu übertragen fet.

Diefer Befchlug murbe fogleich bem innern Begirte fo mie ber Tagfabung mitgetheilt. Die fcmngerifche Befandtichaft, bauvtfächlich ber bochverratherifche Laudammann Baber, mandte Mues an, die Tagfabung ju bewegen, baf fie gegen die auffern Begirte einschreite, und fie jum unterthanigen Gehorfam gurudführe. Diefes gludte nicht, weil die Tagfabung verlangte: es muffe guerft bas Bolt von Inner-Schwng an einer Landsgemeinde über diefen wichtigen Begenftand pernommen merben. Um 23. Jenner fam fobann baffelbe gufammen. Allen bisberigen Uebungen gumiber fand die Berfammlung in der Rirche des Sauptortes bei verschloffenen Thuren Statt. Beiftliche Rinfterlinge und weltliche Unterbruder ber beiliaften Rechte bes Menfchen fprachen bem Bolfe au, in das Begehren ber auffern Begirte nicht ju milligen, fonbern feine Borrechte ju bemabren. Sierauf murbe, nachbem man die ärgften Schmäbungen und Berlaumbungen fiber bas auffere Land ausgefprochen batte, befcbloffen, eine Rantonal - Berfaffung an machen, aber nicht wie es bie auffern Begirte begehrten, fondern gegrundet auf die Berfaffung im vorigen Sabrhundert, und auf Diejenige, welche einige Sauptlinge im Sabr 1821 in bas eidgenöffifche Archiv fchmuggelten. Bugleich wollte Inner-Schwng bas auffere Land mit Gewalt jur Bicbervereinigung und Unterwürfigfeit swingen, infofern fich diefes dem Befchluß nicht gutwillig unterziehen werde. Der Tagfabung, welche von Diefer gandegemeinde ein gang anderes Refultat erwartet hatte, machte bie Gesandtichaft von Schwyg weiß, daß nun beibe Theile in gutifiche Unterhanblungen getreten feien, und fich baber Alles balb auf eine friebliche Meise aus alleichen werbe.

Sobald das Bolf von Ausser-Schwug mußte, wie das alte Land seine Forderungen aufgenommen habe, wurde es in einem hoben Grade darüber erdittert. Der größte Theil wollte sich für immer von Anner-Schwug ternnen. Allein bei den gegen Ende des hornung abgehaltenen Begirtsfandsgemeinden gelang es den Führern, die aufgeregte Menge dabin zu simmen, einsweiten eiter proviorische Bernatung niederzuschen, jedoch mit dem Beding, daß wenn Alle-Schwyden Forderungen binschelich einer Berfasing entipreche, sich obligiech wieder an dassifie ausgestiebt.

Ucber biefe Magregeln ber apffern Begirte murben die Beborben von Inner-Schwng wie muthend. Allein ihre Buth fruchtete nichts. Das auffere Land tonftituirte fich ju einem felbiffanbigen Staate, machte und gab fich eine Berfaffung, ermablte feine Beborben. Die Sauptlinge ju Schwpg frengten alle ibre Rrafte an, griffen ju ben perabichenungsmurbigften Mitteln, um die auffere Landichaft wieder unter ihren gewaltthätigen herricherftab ju bringen. Ihnen half getreu bas Rlofter Ginfiedeln, welches, obichon gu ben auffern Begirten geborend, feft an den boben Berren des innern gandes bing, und verratberifch gegen die neue Ordnung bachte und banbelte. Oft brobte man dem auffern gande, es mit bemaffneter Sand ju überfallen, ja man traf fogar Unitalten bagu. Aber bas auffere gand ruftete fich, fand bereit, feinen Reind ju empfangen, und Gemalt mit Gemalt ju vertreiben. Die Tagfabung fuchte immer au permitteln.

äuffern Bezirfe zeigten fich ftets bereit; hingegen bas alte Land, ober vielmehr bie Regenten bestehen, wiefen jede Bermittelung anf eine die gange Nation föhnende Weife zurück. Unterwürfigkeit, Gehorsam, das waren die Bedingungen, unter denne sie eine friedliche Kusafeichung vorreibmen wollten.

Sierauf nahm ber Niß zwischen bem inneen und beimfern Bezieren immer neber ju. Sätte die Tagfabung ibere Grellung und Pflicht gemäß gehandelt bätte fie Alte. Schwuz benjenigen Ernst gegeigt, ben man von ibr forbern fonnter; fo märe est nic fo weit getommen. Die Säuptlinge von Schwuz wollten bald im Gemeinschaft mit ben herrfcherfingen von Wastel, Reuenburg, Uri und Unterwalden ben Ris auf die gange Schweiz ausbehren. Pfaffen, Artifofraten und bie Feinde des Willesfahl in der gange Sigkonsfernichaft schloffen sich an sie an, dienten ihnen als Wertzeuger, um das gange Vaterland an ben Rand bes Vereberbens ju fürzen.

Während diefes, juerft nur gang in der Stille, geschab, flopften die äusern Begiete öfters an den Pforten der Tagsahung; aber sie wurden abgewiesen. Sie blieben bei der obersten Behörde der Schweiz in einer so großen und folgenreichen Zeit nicht vertreten, weil diese Zeit so Iteine Menschan gefunden hatte, und weil von diesen flein Menschan gefunden hatte, und weil von diesen flein Menschan die Iteinken in der Tagsahung und den fiebsgen bohen Behörden der Eidgenossenschaft fassen. — Bald darauf entwicktet sich der berüchtigte Sanrerbund, beitebend aus den Beherrichen net vorsihn bemerten Kantone. Dieser Bund war eine Berschweitung gegen die Freibert genen die Rechtsgleichheit und die Boblfabr

beiligften Sache ber Menichheit und am Baterlande. Er rif fich los von ben anbern Rantonen und ber Tagfagung, batte feine eigenen Bufammenfunfte gu Schwng. Die Aufforderungen ber Tagfabung, in ibren Schoff gurudaufebren, wies bas Sarnerfomplott mit Berachtung und Sobn gurud: bafur murben nun Muffer - Schwng und ichon vorber Bafel - Landichaft in benfelben aufgenommen. Erft jest ergrimmten bie farnerifchen Berichwörungsmanner. Gie fingen an, ben Burgerfrieg ins Dafein ju rufen. In Schwus follte bas morberifche Schaufviel beginnen : baber mußte Obrift Abyberg mit fechsbundert bemaffneten und verführten Rriegern am 31. Ruli bes Rabres 1833 in bas ju ben auffern Begirten geborenbe Rufnacht einruden. Bald folgte ibm ein andere Saufe von etwa smeitaufend Mann, benen es aber größtentheils an Baffen und Kleidung mangelte. Bon Rufnacht, wo eine Menge Robbeiten verübt murben, follte ber Rug meiter geben. Aber fobald bie Tagfabung Renntnif bavon erhielt, murben ichnell mebrere taufend Rrieger ju ben Baffen gerufen, und bem Obrift Abnberg entgegengefandt. Diefer jog fich mit feinen Leuten gurud. Diefe begaben fich in ihre Seimath, und ber Ranton Schmpt, bauptfächlich ber innere Begirt, erhielt eibgenöffifche Befanung. Es bauerte nicht lange, fo mar bie Rube wieder bergeftellt. Das Bolf bes alten ganbes vereinigte fich willig mit bem ber auffern Begirte, meil es bes Streites, ben es ein bloffes " Berrenfviel" nannte, mude mar. Beibe Theile fteben mieber gemeinschaftlich unter einer Berfaffung, Die freilich febr mangelhaft ift. Aber eine fchmergliche Taufchung mußte nach allen biefen Dingen nicht nur bas Bolf ber auffern Begirte, fondern ber beffere

Beil der ichweigeriichen Nation erfahren, namich, bas Landammann Schmid von Lachen, ber einer ber erften Führer bes äuffern Landes war, fich durch fein neuefted Senehmen jum Berrather bes biebern, freifnnigen Boftes stemptett. Wer zwar feinen Gbaarter früher fannte, bem mußte so etwas nicht unerwartet erscheinen. Hatte das Alopier Einstedin, ober hätten bie Säupflinge von Schwyg biefem Manne im Jahr 1830 eine bedeutenbe Summe Geld und daneben noch eine einträssische Stelle angeben: so war er gewiß nie gegen sie aufgetreten. Dagegen sieht Landammann Diethelm von Lachen als ein biederer, üchter Eidzennsst da, went bei ber eine Gelden von Lachen als ein biederer, üchter Eidzennsft da.

12,

## Die Zerwürfnisse und Staatsumwälzung

### Kanton Neuenburg.

Rein Kanton in der Schweiz bietet ein so bunted und jugsteid trantiges Bild dar, wie Reuenburg. Als ein Fürftentbum bes Königs von Preuffen wurde es im Jahr 1815 der Schweiz einverfeibt. Die Stre und die Selbssidabligtei der Sidgenoffensschaft batten bringend geforbert, Reuenburg entweder nur als einen unabhängigen, souveraiten Staat als Glied aufgunchmen, ober im engagengesten Falle von fich zu weisen. Allein die damaligen schweizerlichen Wagnaten, welche ihre Keiccherei vor, und ihre Bettelet bei den alliteten Mächten auf einen absurden Grad trieben, fühlten sich über jeben Sissien gidictlich, den ihnen dieselben im ihren helbhungrigen Mund warfen, und waren schlecht genug, den Zwitterstaat Muendburg in ihren Schoff aufqunchmen.

Die Berfaffung, welche biefer Ranton bamals erhielt, entbehrt aller Grundfate, ift ein buntes Bemifch von Bewohnheiten, fürftlichen Gnabenbriefen, Brivilegien. Den Gouverneur ernannte ber Konia, eben fo ben Staatsrath, welcher gewöhnlich aus ein und amangia Mitaliebern bestand, begaleichen von ben allgemeinen Landftanben, ober von ben 75 Mitgliebern in ben groffen Rath, funf und vierzig. Den Staatfrath als die eigentliche Landesregierung bilbeten Abeliche, melde ihre Stellen erblich erhielten. Biele Mitglieder Diefer Beborbe faffen in Berichten, wodurch fie überall bie Oberhand erlangten, mas um fo trauriger mar, weil Reuenburg meber ein burgerliches noch ein Strafgefegbuch befaß, und fomit faft Mues ber richterlichen Billführ anbeimfiel. Die Ginfünfte bes Rurften beffanden größtentheils in Rebnten, Bobenginfen und Löbergerechtigfeiten, beren Beftimmungen bochft unregelmäffig und verwickelt maren. Babrend fich einige Ortichaften burch Diefelben in einem boben Grade gebrudt fühlten, blieben andere völlig frei bavon. Alle Abgaben an ben Stagt mußte der Landmann, infonderheit der Rebbauer am Gee entrichten, bingegen bie Abelichen, Die reichen Raufleute und bie Rabrifanten batten feine ju bezahlen. Faft jeder Ort hatte in gewiffen Begiebungen feine Rechtfamen, die Begirte ibre befondern Berfaffungen und Ordnungen, welche fie fogar auf burgerliche Rorverschaften ausbehnten. Sinficitich der Gerichte berrichte bas größte und brüdenbite Chaos. In diesem fleinen Leanbe, vom höchstens fleinfigiaufend Gerein bewohn, waren nämlich einundzwanzis Gerichte erfter Inflanziebes von zwöff Richten gelibet, ben prästleitenben Rafellan nud bessen Gibtor, ben prästleitenben Kastellan nud bessen Gittert, ber nicht gerechtet, serner zwei Ebegerichte und zwei Appellationsgerichte, und enblich zehn Kriminalgerichte. Milen mangetten bestimmte Geschet; überall waren Willführlichfeiten flettimmte Gesches an ber Zagesördnung.

Der bunte, beschwerliche Birrmarr murbe noch bebeutend pergröffert burch die vielen verschiedenen Rlaffen, Abftufungen und Stande ber Ginmobner. Man fand ba die bobe Ariftofratie von Grafen, Rittern , Baronen und Rammerberren , fart burch groffen Reichthum, in Berbindung mit bem vornehmen Muslande, und bervorgezogen vom Fürften. Diefe Mriftofratie blidte nur mit Stoly und Berachtung auf Die niedern Rlaffen berab, Die fie faum murdig bielt, ihr die Schuhriemen aufzulofen. Gine Stufe niebriger fand die burgerliche Ariftofratie, jabireich burch ibre Mitalieber, und im Beng groffer Rapitalien. Dann fam erft ber Grofbanbler; biefem folgte ber Raufmann, der wieder über dem Runftler fand. Bom Runfter gab es noch mehrere Stufen tiefer binab. Reben allen biefen Standen nahm bann auch ber geiftliche eine bobe und einflugreiche Stelle ein, bei dem fich wieder mehrere Abftufungen geigten.

Rein Bernunftiger wird fich baber munbern, wenn bas Boff von Reuenburg, insonderbeit bie niedern, arbeitenden Rlaffen unter folden Umfanden innig etwas beferes wünfchren, und es im geeigneten Reitpunfte zu erftreben fuchten. Doch ging bas

Rabr 1830 für biefen Ranton siemlich fille vorüber. Singegen ichon im Anfang bes Sabres 1831 lieffen fich Bunfche nach einem andern Buftande laut boren. Rmar bemühren fich Staatsrath und bie ibm blindlinas ergebenen Landftande, jede Bewegung in ihrem Reime gu erftiden, fuchten die Meinung gu verbreiten, baß bas Bolf mit ben porbandenen Infitutionen aufrieden fei. Allein beffenungeachtet beschäftigte man fich im Sornung in vielen Gemeinden, Betitionen um eine Berbefferung ber Berfaffung ju entwerfen, und mabite Abgeordnete ju einer General - Berfammlung, Borguglich im Bal be Travers erhoben fich die Stimmen fur eine neue, beffere Ordnung ber Dinge am lauteften. Balb ging bie Bewegung an mebrern Orten in Gabrung über. Um 26. hornung murben viele Freiheitsbaume errichtet, einige fogar mit Burgeln. Man fing an, unrubige Auftritte ju beforgen, mesmegen man in ber Sauptfladt Borfebrungen gur Gicherbeit und Ordnung ju treffen fuchte. Doch diefe Borfebrungen maren unnöthig. Die Rube blieb ungefiort : aber faft allgemein fprach fich ber Bunfch aus: es mochten die Landftande abgefchafft und an beren Stelle ein felbftgemabiter, gefengebender Rorper ernannt merben : es mochte eine beffere Ordnung in Betreff bes verwaltenden und richterlichen Raches, gleichmäffigere Bertheilung ber Abgaben u. f. m. eintreten. Um biefe Buniche bem Ronige von Breuffen vorzutragen, und ibn jur Gemabrung berfelben ju bitten, murbe ber Boftbireftor Jeanrenaud als Abgeordneter nach Berlin gefandt.

Der Rönig entfprach den Bunfchen des Boltes binfichtlich des gefengebenden Rorpers, und verordnete den Generalmajor von Pfuel als Rommiffar nach Renenburg, um mad billig, nothwendig, bem Bedürfniffe bed Fürstenthums angemeffen fet, ju verfügen. Desgleichen befall er, die unter bem Ammen ber Badund Reiterfteuer bezogene Abgabe, beren jährlicher Errag fic auf 5000 Franken bettef, ohne irgend eine Entickabigung abufchaffen.

Der fonigliche Kommiffar tam am 13. Mai in Reuenburg an. Sogleich fing er an, bas Land gu bereifen, um beffen Lage, fo wie bie Gesinnungen und Bedurftiffe ber Simvohner tennen; ju ternen. Die Ortichaften, wo die Freiheitsbäume noch immer fan-

ben, ließ er unberührt.

Richt lange nachber erichien sobann eine beuttichere Billenserflärung bes Königs binschtlich bes
vom Bolfe gewlinschen gesetzgebenden Körpers. Der
König wollte zehn Miglieder in benselben von sich
aus auf sech Jadre ermstellen. Dem Bolfe gestarter
er, auf fünspundert Seelen ein Mitglied für die nämliche Dauer in denselben zu ernennen. Bon zwei zu
zwei Jadren sollte ein Drittbeil dawon austreten, jeboch wieder möhlbar sein. Der gesetzgebende Körper
erhielt die Eralannis, Stitzschiften an den König zu
machen, so wie ihm Gesetzeborschläge einzureichen.
Um 28. Juni sollte er gewählt werden, um am 1. Just
zusammenzutreten, lieberdieß bob der Jürst das Jagdregal auf, gab die Jagd frei, und traf sonk noch
einige andere Erselicherungen.

Die Freiheitsbame murben einsweilen überall weggefchafft; aber balb ftanben im Bal de Travers weiber nute, weil bie Swoosper an ber Bewilliqung der Breffreiheit zweifelten, und die erwartete Deffentlichfeit der Sigungen des gefchgebenden Köperse bezwiffern ber Griffe für fingliche Kommiffar ettlätte hierauf

in einer Brotlamation, baß bas Recht, die Preffretbeit gu beftimmen, fo wie die Entscheidung über die Deffentlichfeit der Sipungen einzig dem gesetzgebenden Körpper gufebe.

Es zeigte fich überhaupt balb, baf fich bas Bolt in feinen Erwartungen getäuscht babe. 3mar lag bie Schuld nicht am Ronige felbit, fondern an bem Staats. rath und bem boben Abel in Reuenburg. Diefe gaben fich nicht nur alle mogliche Dube, bas Alte beigubebalten, fonbern lieffen fein Mittel unbenutt, um fomobl den Generalmajor v. Pfriel in ihre Intereffen au gieben, als ben gefengebenben Rorper vollig von fich abbangig, ju ibrer Dafchine ju machen. gelang ibnen jum Unglud bes Landes nur ju febr. Das Difbehagen, Die Bermirrung und Gabrung unter bem betrogenen Bolfe mußten baber aufs Reue ermachen, und gwar ftarter als je. Bugleich fing man an, ben eibgenöffifchen Beift überall ju verbannen, entfernte Die eibgenöffifchen Beichen, betrachtete Erintfpruche und Lebeboch, welche ber Gibaenoffenschaft gebracht murben, für revolutionare, ftrafbare Sandlungen. Dagegen beftrebte man fich, bas Bolf gang an Breuffen gu feffeln, um allmählig eine völlige Erennung von ber Schweig ju bewirten. Man verfchmabte Die größten Glendigfeiten fur biefen 3med nicht.

Ein solches Berfahren empfere den freifunigen Theit des Bolfes um so mehr, weil unter demfetben icon langere Zeit eine Parthet bestand, welche sich von Preuffen zu trennen wünfcher, und Reuenburg zu einem felbsständigen Annton der schweizerischen Eingenoffenschaft gestalten wollte. Sie fand nun, daß ibr Zweit nur auf einem aufferorbentlichen Wege erreicht werden fonne, und vorm biefer Weg nicht fo schnell als möglich eingeschlagen werde, so sei berselbe mit immer gröffern Schwierigstein verbunden. Diese Anschwertriche inspotenteit werde kannen. Diese knicht berrichte inspotenteit im Val de Travers. Es erschien eine Proflamation, worin es bieß: "Der preuflische Moter hat unsere Preiheit vernichteit; die Abgaben, welche wir entrichen müssen, werden jährlich von den Sandierpen Brandenburgs verschiungen. Wir baben aum Oberdungt einem Wonarchen, den und bie beiligt Alliang gegeben, und der um so weniger unsere Zuneigung verdient, da er sich als der unversöhnlichte Feind der Volen zeigt.

Der Schlag follte am 12, Sept, als am Sabres. tage ber Bereinigung Reuenburgs mit ber Gibaenoffenichaft gefcheben. Man feierte Diefen Zag von Geite ber Freifinnigen unter ben Baffen. Um folgenben, Morgens um 6 Uhr, brachen bie Lanbleute aus bem Bal be Travers und andern Thalern is einer Angabl pon ungefahr breibundert Manner auf. Sie führte an der bochbergige Sauptmann Alvbons Bourauin. Cobald man in der Sauptftadt Rachricht von Diefem Bug erhielt, fuchte man allerlei Bertheidigungsanftalten au treffen, errichtete Barritaben, und fandte ben heranrudenben Obrift v. Bourtales als Barlamentar entgegen . um Bourguin mit feinen Leuten gum Rud. auge au bemegen. Aber Bourquin erffarte ibm offen, baf nur Abbantung ber gegenwärtigen Regierung bie Stadt por ben Graueln bes Rrieges ichunen fonne, und baf feine Leute eber in ben Tob geben, als von ibrem Borbaben gurudtreten merben. Sierauf geiate fich Bourtales bereitwillig, ju verfprechen, bag bie Regierung bem Buge in Die Stadt feinen Biberfand entgegenfeten molle.

Mis fich Bourquin ber Sauptftabt naberte, pereinigten fich viele aus berfelben mit feinen Leuten. Rur eine geringe Angabl Stabter geigte Bereitmilligfeit , bas Schlof ju vertheibigen. Done irgend einigen Biberftand rudten bierauf bie Manner ab bem ganbe in bem Sauptorte ein, nahmen bas Renabaus und balb barauf auch bas Schloff in Befis, zugleich aus bem erftern Ranonen, Gemebre nebft geborigem Rriegsbebarf. Der Staatfrath, fo mie bie bobe und burgerliche Ariftofratie überbaupt, floben nach Balangin. Gie fanbten fogleich einen Abgeorbneten auf die Tagfabung in Lutern, um biefer vom Gefchebenen Renntnif ju geben, und ibre Gulfe ju verlangen. Singegen bie in ber Stadt befindlichen gandlente, melde fich immer mebr verftarft faben, mabiten eine proviforifche Regierung, und fchidten ebenfalls einen Deputirten nach Engern.

Sicrauf erließ Bourquin am 15. Sept. mebrere Broflamationen an Die Ginmobner bes gefammten Rantons, morin bas Borbaben angefundigt murbe, biefen von Breuffen ju trennen. Bugleich ermabnte er in benfelben bie Ginmobner von Balangin jur Orb. nung, Die Stadt Reuenburg, ibre Beforgniffe por Bemalttbatigfeiten au entfernen. Um folgenben Tage begab fich eine Rommiffion ber Regierung auf bas Schlof, um mit Bourquin und ben anbern Sauptern ber republifanischen Bartbei ju unterbandeln. Diefe geigten fich bereit, einen auf folgenben Buntten berubenden Bertrag: 1) es foll gangliche beiberfeitige Bergeffenbeit bes Borgefallenen Statt finden; 2) alle Bemaffneten febren in ibre Seimath gurud, mit Musnahme bon vierbundert Mann, Die bas Schlof befest balten; 3) bie Urverfammlungen werben fogleich gusammenberufen, um ohne Berhandlungen in gehelmem Strutinium abguftimmen, ob der Kanton von Preuffen ju trennen feit; 4) die Truppen im Schloß beiden unter ben Befeblen bed Kommandanten Bourquin.

Doch bald follte Alles wieder anders werben. Es gelang nicht nur ber monarchifch - ariftofratischen Barthei, Die Bauern aus bem Bal be Rus zu bemaffnen, und mit acht Ranonen unfern des Schloffes aufzuftellen, fondern ber bofe Beift trat auf, um Unfraut au faen, nämlich die Zaafanung. Diefe fandte ben Bunbestandammann Sprecher von Bundten und Staats. rath Tillier von Bern als eibgenöffische Revrafentanten nach Reuenburg, um die Rieberlegung ber Baffen, und bamit ben Sieg ber Bolfe - und Freibeiteunterbruder ju bemirten, herr Sprecher langte ichon am 17. September am Orte feiner Bestimmung an. Tags darauf versammelte fich ber gefengebenbe Rorper, und ernannte eine Rommiffion, um mit ber Regierung und ben eibgen. Reprafentanten bie Mittel aur Serftellung ber Rube ju berathen. Da fich aber bie Monarchiften immer mehr verftartten - ba es ibnen unter ber Anführung bes Obriften Bittavel gelang, in ber Racht pom 17. auf ben 18. bas Reugbaus in ber Borfight in Befit ju nehmen, fo murben fie mieber tropiger als guvor, mas fie burch mebrere Broflamationen bemiefen.

Die Stellung beider Partheien gegen einander wurde überhaupt immer brobenber, und sieß mit Grund einen nahen Alusbeuch des Bürgerfrieges be- fürchten. Daher beschöse die Lagskaung, daß das Berner Infanterlebataillon Tawel, jwei Kompagnien Artillerie, ein Bataillon aus der Baadt, und drei Kompagnien von Kreiburg theiß in den Kanton

Reuenburg einruden, theils die Grangen beffeben befeben und jur Berfigung ber Reprasentanten fieben follen. Sibgenoffen mussen als Berfigues bienen, um biejenigen zu unterbruden, welche nicht nur achte Eldgenossen in Sinn und That waren, sondwere es auch ber alleren Form nach werben wollten.

Mm 20. September entwarf die vom geschgebenben Körper niedezgeicher Kommission zu den am 10. entworfenen vier Versöhnungsartiteln noch drei Jusähe, nämlich: 1) das Schloß soll von eidzemössischer Truppen beseht werden; 2) daß die Bürger unter der Barantie der Lagsahung ibre Weinung über die Konsittuirung des Kantons aussprechen; 3) daß, wenn die Mehpeici sich sie ib klößung von Breussenerstären würde, eine Kommission des gesehgebenden Körpers mit dem König von Preussen in Unterhandlung trete.

Die republifanifche Barthei geigte fich bereitmillia, ben voraefchlagenen Bertrag einzugeben, bingegen Die monarchische gogerte. Um aber beibe Theile einander wieder etwas ju nabern, murbe am 22, einen Baffenftillftand swifchen ihnen gefchloffen, gufolge beffen ber nordliche Theil bes Landes von einer beftimmten Linie von ben Regierungstruppen befest merben follten, bagegen follte bas Schlof in ben Sanben ber Republifaner bleiben. Die Dauer beffelben mard bis jur Anfunft ber eibgen, Rrieger feftgefest. Rugleich erfolgte in Diefen Tagen ichon in mehrern Gegenden die Abstimmung fur und wider die Erennung. Rur eine unbedeutende Minderbeit erflarte fich gegen diefelbe. Man boffte faft allgemein, ber gefebgebende Rorper merde bie Berufung ber Urperfammlungen befchlieffen, um eine allgemeine Abstimmung vornehmen gu laffen; allein wieder Erwarten murde biefer fo wichtige Gegenftand am 24. Sept. vertagt.

Sierauf rudten bie eibgen. Truppen unter ber Anführung bes Dbrift Forrer von St. Ballen ein. Mm 27. fcblof biefer mit Bourouin eine Konvention, melde Die eibgen, Reprafentanten beftatigten. Der Sauptinhalt berfelben mar : 1) Bergeffenheit bes Borgefallenen; 2) Rudfehr aller im ganbe Bemaffneten in ibre Beimath am nämlichen Tage: 3) Hebergabe Des Schloffes fammt allem Rantonalfriegegerath an bie eibgen, Truppen. Um Tage barauf erfolgte fobann bie Raumung und Hebergabe. Allein bamit mar bie Rube feineswegs bergeftellt. Die monarchische Barthei miberfette fich nicht nur mit allen ihr ju Gebote ftebenden Mitteln ben Forberungen bes Boltes, fonbern fie fing an, Die Manner ber entgegengefesten Barthei ju baffen und ju verfolgen. Den Bertrag, melder mit ihrer Ginwilligung swiften beiben Theilen gemacht murbe, brach fie auf bie fchanblichfte Beife, fobald fie burch bie eibaen. Damifchenfunft mieber bie Oberhand ju befigen glaubte, lafterte über ben madern Obrift Forrer und bie eibgen. Rrieger, meil fie ibr nicht als Bertzenge bienen wollten, beschimpfte bald barauf Bourquin und andere republifanifch - gefinnte Manner in ber Berfammlung bes gefengebenben Rorpers, auf ben Straffen und an andern Orten. Richtsbeftomeniger murben eine Menge Betitionen eingereicht, um ben Befchluß über die Abftimmung für ober miber bie Erennung von Breuffen burch bie Urperfammlungen ju bemirten. Aber bie Bitten bes Bolfes murben nicht gebort, Die Sprecher baffir in ber Berfammlung bes gefengebenben Rorpers verbobnt, Die beiben Ariftofratien , Die Rauffeute und überhaupt

alle biefentgen Atassen und Oerschaften, welche bis dahln von Abgaden frei waren, befärchteten, daß die, ses nach einer Tennung don Preuffen nicht mehr ber Fall sein weitere, daß der Moet von seinem Einfuß versteren. Dan von den größere Rechtsgelichheit eintrete. Wan wollte daher nicht nur den voebandenen Aufand beibehalten, sondern sich mo möglich gang von der Eidgenossenschaft issereisen, und böllig preussisch werden. Deswegen sandten die Monarchisten gleich bei dem Ausbrucke der Revolution eine höchft unterthänige, triechende Bitlicheits and konfig, worin sie ihn ihrer Tereu versicherten, ihm ihr Perzielch über die revolutionären Ausfreite schildreit, und ihn deingenich flehten, sich ihrer anzunehmen, und auch serner Gowerant un bleiben

Der König erbarmte fich der Cfenben, und sandte ihme den Generalmajor v. Huet jum zweiten Male, mit den ausgedehntekten Bollmachten verfehen " um alle Mittel anzwenden, die ihm als den Umftänden am angemestendigten und wirffamften ericheinen werden, um die Rebellen zur Rüdflehr zu sich seich zu beingen, und die gefesitete Jedung berzustellen."

Pfuel fam am 22. Oftober in Reuenburg gur sproken Freude ber Feinde ber Gibgenoffenschaft und bes freien Bafeins bes Boffes an. Weich im Ansfang ertfärte er, daß er gegen bie bem Afnige abgeneigte Bartbei unermartet ftenge Mastregen ergeifen werde. Schon zwei Tage nach seiner Anfunft erließ er eine Porstamation, worin er ben Kanton Reuenburg gar nicht als einen Sehl ber schweizerischen Gbgenoffenschaft betrachtete, feine Rückficht auf bie gegenschiegen Berträge nahm, die Tagsfabung als etwas gang Frembartiges ansahn nu überbaupt an ben Tag segte,

bag er Reuenburg für ein gang dem König von Breuffen gehöriges Fürstenthum balte. Die Tagfahung bulbete einen solchen hohn, wie sehr auch ihre und die Ehre der gangen Schweigernation darunter litt.

Ein folches Auftreten bes orn. v. Bfuel erfüllte alle freigefinnten Reuenburger mit Entfesen. Doch es fruchtete nichts. Bfuel burchftreifte mit ben monarchifchen Eruppen ben gangen Ranton, und untermarf bie aufrührerischen Gemeinben bem geftrengen Billen bes Ronigs, feste einen neuen gang bem Ronige ergebenen Staatbrath ein, und banbelte in allen Theilen, als ob er ein unabbangiger Landpogt pon Meuenburg mare. Manner, Die fich nicht unterwerfen wollten, murben gefangen genommen, por Die Berichte gefchleppt, und mit einer barbarifchen Robbeit bebanbelt. Gunf Unführer bes Bolles, namlich Bourguin, Renard, Cuanier, Rofinger und Meuron, murben als bem peinlichen Richter verfallen erflart, befanden fich aber jum Glude noch auf freien Ruffen. Den Abvofat Louis Sumbert - Drog nabm man aus bem Bette, und ichleppte ibn unter roben Diffbanblungen ins Gefängnif. Man ftellte Saufer - Durchfuchungen an, um Opfer fur bie bollifche Rachluft ber Ariftofraten au finden. Man fellte eine beftandige Burgergarbe von breibundert Mann auf, um die erbitterten Greifinnigen befto mehr ju fchreden und im Baume gu halten. Alle biefe Schandlichfeiten gefchaben bor ben Mugen ber eibgen. Reprafentanten und im Angefichte ber eibgen, Truppen. Welche Entebrung für fie und Die gefammte Schweis!

Bald begannen bie Unruben wieber in bem ungludlichen Lande. Bourquin und Gugnier famen von ibrer Riucht gurud, worauf ibre Parthei in vollen

Auffand gerteth. Mehrere aus den Kantonen Geuf-Waadt und Freiburg eilten zu Hüffe, hr, v. Huef erklärte das gange Land in Kriegspuland), in der Haupffadt errichtete man Barrifaden, stellte Kanonen auf, missonabete in und ausser den Krefmmungen des geschgebenden Körpers die Freisunigen auf die fchmäblichste Weise, wodurch sich biese gezwungen saben, Neuenburg zu verländen.

Sourquin sammelte feine Leute ju Boubri. In Bornation von in auf von ist. Dee, rüdte Obriff Berregaug mit fünspundert Mann Regierungstruppen gegen jenes Städtchen. Da Bourquin teine Wachen ausgestellt hatte, wurde seine Mannschaft überfallen und zerfreurt, zwei fielen gestöbet und einer iddlich verwunder, wier und fünfzig in die Hand der Feinde. Bourquin selbs entem ton fünfzig in die Hand der Feinde. Bourquin selbs entem nur mit genauer Volet. Deffenungsachtet ergab sich die republikanische Varrbei nach nicht. Es sanden Gesche Statt, in denne die Monarchisten stets den Sieg davon trugen, was jene nöthigte in den Kanton Waads zu füschen.

Mun murben bie fogenannten aufrührerischen Gemeinden entmassen, eine Menge Gefangene mit Strieden vom Scharftichter gebunden, und in die Kerter von Keuenburg geschlerpt, hierüber bezeugte nicht nur das männliche monachische Geschoeit in Reuenburg einen gränzenlosen Jubel, sondern er war det dem weiblichen noch größer. Wederere hundert Gesangene mußen in Kertern schmachten, dann beurtheilt, einige sogar plingerichtet werden. Much was eidgenössische gefunt war, wurde mit grausamer Rache verfolgt; bingegen dr. v. Bruel vom arisotratischen poble als den einigen heiland angeschen, mit Niumen aus den kenstern bestretzt als er am 24. Dee. an der Spie von fiebenhundert entarteien Fürstenfnechten feinen pompfien Steger-Einzug in ber hauptfabt hieft. Diefer helb dat fich nicht nur an ben beitigften Bietern aller biebern Neuenburger unverzeihlich verfünbigt, fonbern in ber gangen Schweig für ewige Zeiten getrandmarft.

Seitber ift bie Lage ber freifinnigen Manner im Ranton Meuenburg eine mabrhaft emporende. Biele von ibnen fchmachten noch immer in Rertern, andere find im Austande als Berbannte und Geachtete. Die monarchifche Parthei behandelt und migbanbelt fie mit ber aroften Billfubr, verlaumbet fie bei bem Ronige und entriebt ibnen alles Recht, Umfonft find alle ibre noch fo gegrundeten Rlagen. Babrend bem fie fich in groffer Ungabl fcon lange bemubten, gang jur Gibgenoffenichaft ju treten, laft bie Begenvartbei nichts unversucht, um bas Land von ber Schweig gu trennen, fchicte besmegen eine Deputation nach Berlin, um ben Ronia burch Lug und Trug für ibre Abfichten zu geminnen, fcbloß fich an bie perruchte, bochverratberifche Garner - Conferent an, lief bie Tagfapung eine lange Beit unbeschickt. Erft als biefe Gemalt anmenden wollte, und eine bebeutenbe Abtbeilung eibaen, Rrieger im Anfange bes Geptembers bes Sabres 1833 an bie Grangen Reuenburgs fandte, faben fich bie feilen Geelen genothigt, einen entarteten Schweizer gur Bundesverfammlung abquordnen, aber nicht um ber Stimme ber Menfchbeit und bes beiligften Rechtes Bebor ju geben, fonbern fie frevelnd ju laftern, Die gange Schweis ju betrugen, und Die freifinnigen Reuenburger fcmablich ju verlaumben.

Rur ein flüchtiger Blid auf Reuenburg muß jedes noch nicht gang verdorbene Menschenberg mit Schauer und peinlicher Wehmuth erfüllen, besonbers da man jete noch nicht voraussehen fann, wann und wie die schreckliche Lage beiefs unglüftlichen Landes enden werde. Doch ift zu hoffen, daß, wenn der Nönig von Breuffen diesche einmal fennt, und nur noch einigermaffen menichlich fühlt und dente, er derfelben eine dele Wendung gebe. Sätte aber die Taglahung auf den taussendimmigen Ruf der Eidzenoffen geachter würde sie nicht als die erdarmtlichte Schattensteite der Schweiz dassib führ wahre Sere und Pfische in tie völlig erstreben, wenigs Witsglieder berfelben ausgenommen: so bätte sie schon schotten Schritt gethan.

Stemit waren wir am Ende der Schilderung der neun Zerwärfnisse und Umwälzungen in der Schweizben Kanton Solfe ausgenommen. Much in einigen andern Kantonen, wie in Glarus, Zug, Appenzell, Wallis und Benf erhoden sich im Zahr 1830 und 3t viele Schimmen sir Berbesserung der Berfastungen. Wer bie Freunde des lieden Allen wieren bieselben, ebeils gube täuben, ebeils sonk wirtungstoß zu machen; und somt blieb der frühere Zustand dasselb uwwerändert.

## 3weite Abtheilung.

Die Zerwürfnisse und Staatsumwälzung im

Kanton Casel.

Unstreitig war der Deud, welcher vor dem Jahre 1798 in den verschiedenen Kantonen der Schweiz auf dem Bolte lastete, auf der Landischaft Bastel am größten. Wohl bestalt leitige besondere Gerechtigkeiten; allein sie waren von keiner wichtigen Scheunung, besonders weil die Stadt Bastel der Musübung derschon saft überall bemmend entgegentrat. Die übeigen Bewohner der Landischaft betrachtete und behandete Bastel als Angebörige, als Unterrhanen, als Leibeigene. Die Landischge auf den dematigen Ritterburgen regierten und richteen böch firenge und zwannisch, anäteen das Bolt mit allersei Mögaben und wiederechtlichen Forderungen. Mehrere Verfach, welche

biefes machte, um fein Joch abgufchütteln, mußte bie Regierung von Basel zu vereitein, wogu sie sogar Sinrichtungen gebrauchte. Damit fonnte aber bie Ungufriedenheit über das Bestehenbe, und der Wunft nach einem ben Rechten bes Menschen angemestenen Dasein nich vertigs werden. Umgerechte Sätze, ungerecht vergoffenes Bint reigen die Gemüther nur noch mehr, und wirten früher oder space Berberben bringend auf bie Utebeder berieben aufräd.

Mis sich die französichen Arieger gegen das Ende bes vorigen Jahrbunderts der Schweiz näherten, war das Wolf der Landichaft Balet das erste, welches sich erbob, um einen neuen, freiern und würdigern zustand inn Leben zu rufen. Kaum batte das Zahr 1708 begonnen, so nahm auch sich der Sährung unter demellen den Ansfang. Bald erfolgte förmlicher Aufftand. Die Einen begaden sich zu der Schweizer aber fleten der Annbosger, steckten sie in Brand und verwisselen flet Midrer apagen vor die Auppfladt und begedren in bieselbe. Da sich in Balet seich eine gross Angabitreisunger und einflufreicher Männer defand, welche mit dem bestehen in Laufsteilen war, so konnten die Landseute ungehindert in die Stadt einzieden.

Sierauf fam am 20. Jenner zwischen biefer und beandschaft ein gütlichen Bererag un Erande, zufolge bessen auf der letztern die Unterthannenschaft aufbörte, und an deren Sielle Freiheit und Rechtzgleicheit mit der Hauppstadt eraten. Zwei Tage föter wurde der Bertrag in Form einer Urfunde dem Landwolfe durch eine Opputation in der Kieche zu Lieskal siebericht, und bald nachher von beiden Theilen beschworen.

Die Bestimmungen biefer Urfunde konnten aber nur jum Beit verwirflichet werben, weil nach einer furzun Zeit die Einführung der betvetischen Republik erfolgte. Dagegen fanden die meisten derfelben Anfahme in der Betrastung, welche der Kanton Safel wurch die Anpoleonische Bermittlungsurfunde im Jahr 1803 erhielt.

Bahrend ber Daner berfelben berrichte gwifchen Stadt und Land eine begludenbe Sarmonie. Singegen Die Regierung zeigte fcon bamals groffe Abneigung gegen bas freifinnige Leben und Streben unter ben Landbewohnern, weswegen fie fur gut fand, eine im Sabr 1807 in Bafel beginnende politifche Beitidrift au unterbruden, und eine giemlich ftrenge Cenfur ber Breffe einzuführen. 3hr mar es baber befonders ermunicht, ale Rapoleon von feinem Ehrone gefturst wurde, und baburch fur die Schweis eine neue Epoche eintrat. Indeffen gebührt ber Stadt Bafel bas Lob, baß fie fich in jener Beit nicht mit einer folchen Raubgier auf ihre frubern Borrechte marf, um fie wieder beifbungrig gu verschlingen, wie bie meiften andern Sauptftabte ber Schweig. Die Bernichtung ber bisherigen Berfaffung gefchab mit giemlicher Rube. Deffenungeachtet mar bie neue von einer folchen Art, baß fie bas Landvolt in einem hoben Grabe in feinen Rechten benachtheiligte, und mit ber Urfunde . vom Sabr 1798 in vielen Rudfichten in einem völligen Biberfpruche fanb. Diefelbe forberte einen groffen Rath von bundert und funfzig, und einen fleinen Rath von funf und gwangig Mitgliebern, welche gugleich Mitglieder bes groffen maren. Die Stellen in beiben Beborben follten lebenstänglich fein. In Betreff ber Bilbung und Bablart bes groffen Rathes

fette die Berfaffung feft: "Der groffe Rath mird aus fechsaig unmittelbar von ben Bunften aus ihrer Mitte, und aus neunzig von dem groffen Rathe felbft auf biernach bestimmte Weife ermablten Mitgliedern gebilbet. Bon ben unmittelbar von ben Runften gu mablenden Gliebern fallen amei auf iebe ber fünfgebn Runfte ber Stadt, und eins auf jede ber breifig Bunfte ber Landbegirte."

Mis im Rabr 1815 noch ber Begirt Birded mit bem Ranton Bafel vereinigt murde, bilbete man aus ben Gemeinden beffelben vier Bunfte, von benen jede gleich ben andern Bunften auf ber ganbichaft ein Mitalied direfte in den groffen Rath mablen fonnte. Dadurch flieg die Babl der Mitglieder Diefer Beborde auf bundert vier und fünfzig.

Raft alle Bablen, welche die Berfaffung dem groffen Rathe einraumte, fielen auf Burger ber Stadt, eben fo bie Ernennung ber Mitglieder in ben fleinen Rath, weil es unter ben Reprafentanten von ber Landschaft gleich bei ber Ginführung ber neuen Berfaffung mehrere gab, welche ber Stadt Bafel fcon porber befonders anbingen, und beswegen ibre Stimme auf fie lentten. Unbere lieffen fich jum nämlichen Benehmen durch Schmeicheleien und abnliche Dinge verleiten. Wenn unter ben vom groffen Rathe au mablenden Mitgliedern brei Stellen ledig murben, fo mußten amei bavon mit Stadtburgern befett merben.

Muf Diefe Beife erhielt Die Stadt Bafel mit bochftens achttaufend Geelen, Die bafelbit mobnenden Land. leute und Fremden ausgenommen, mehr als zwei Drittheile ber Reprafentation in bem groffen Rathe, bingegen bie Landichaft mit etwa vierzigtaufend Seelen nicht einmal einen Drittbeil. Beinabe alle übrigen einflußreichern und einträglichen Stellen wurden mit Städtern befeht, die Landleute nur höchst felten berücksichtiget.

Die Staatseinrichtungen erhielten bemnach im Ranton Bafel burch bie Ummalgung im Rabr 1814 in ber Sauptfache bas namliche Beprage, melches fie in ben meiften andern Rantonen befamen. Much Die Bermaltung bes Staates, viele von ben feither gemachten Gefesen und Berordnungen ftanden mit benen ber meiften übrigen Rantone im Ginflange, ja in manchen Begiebungen geborten fie ju ben ichlechteften, Bwar ift nicht ju laugnen, bag bie Ctabt Bafel bis jum Rabr 1830 fich um bie Landschaft bin und wieber groffe Berbienfte erworben, befonders ba, mo biefe in Noth gerieth, wie im Theurungbiahr 1817 und bei ben fürchterlichen Berbeerungen, welche bas BBaffer im Rabr 1830 bauptfachlich im Sollfteinerthal verurfachte. Gur bas Schulmefen murbe in feinem Staate in ber Schweig fo viel gethan, wie im Ranton Bafel. Man forgte burch befondere Anstalten für tuchtige Lebrer, erhöbte bedeutend ihre Befoldungen, bereicherte bie Schulen burch viele zwedmaffige Lebrmittel, bielt bie Gemeinben, in benen alte, enge und fcblecht eingerichtete Schulgebaube porbanden maren, an, neue, gwedmaffige gu errichten, mobet man fie unterftuste. Hebrigens machte man von biefen Unterftugungen ein weit gröfferes Lob, als fie verdienten, indem fie feineswegs glangend maren. Un neue Schulgebaube, melche, wenn man alle Roften in Unfchlag bringt, auf gehntaufend Franten ju fteben fommen, gab Bafel nicht mehr als zweibundert Franten Beitrag. Eben fo grundete die Stadt größtentheils aus ibren Mitteln bas Landwaifenbans, und rief überbaupt manches Rubmliche ins Dafein. Aber alle

biefe Dinge wiegen bie Frevel lange nicht auf, welche bie Stadt Bafel auf mannigfaltige Weife feit bem Jahr 1814 gegen die Lanbichaft verübte, auch wenn man bassenige, was feit bem Jahr 1830 gethan wurde, gar nicht in Anschlag beingt.

Borerft erlaubte ben Bafelern ibr unmaffiger Gelbfiols, ibr Beisbeitsbuntel, ibr Mangel am Bemuftfein ber menichlichen Burbe nicht, in ben Landleuten ibre Bruber ju erbliden, fonbern fie bielten biefelben für gang andere, für weit niedrigere Befen, für bumme Bauern, für ein erbarmliches Befinbel. Man fprach baber in ber Sauptftabt gewöhnlich mit einer groffen Berachtung vom Landvolte, und mit eben biefer Berachtung behandelte man es. Davon blieben felbft bie Mitalieber bes groffen Rathes ab ber Landichaft nicht verschont, wenn fie in die Stadt tamen, um ben Sibungen beigumobnen. Diefes begegnete freilich nicht allen, am allermenigften folchen, welche im Intereffe Bafels banbelten. Raft von allen Seiten murbe bas Landvolf benachtheiliget, in vielen Begiebungen ber größten Billfubr und Ungerechtigfeit preisgegeben. Es fab fich von ber Regierung und ber Stadt nicht nur burch bie vielen und tofffpieligen Militarbienfte, burch die eigene Anschaffung ber fletnen Uniform und Baffen bart gebruckt, fondern mabrend ber reichere Stadter nur einen Franten in Die Montirungs - Raffe gablen mußte, marb ber armere Landmann gezwungen, vier Franten in biefelbe gu entrichten. Mit bem Berthe bes Belbes trieb Bafel gegen die Landichaft ein beillofes, ichandliches Griel. Es entftand neben bem fogenannten Rapitalgelb bas Courrentgelb. Der Bandmann mußte nach bemfelben in ber Stadt ben frangofifchen Runffranten . Thaler

ftets fur funf und breifig Baben, ben Brabanber fir vierzig Baten einnehmen; batte er aber bafelbft Bablungen ju machen, fo murbe ibm jener nicht bober als brei und breifig Baben und brei Rreuger abge nommen, und biefer fur neun und breifig und einen balben Bagen. Richt minber brudend mar bie Sand. anberungsgebubr fur bie Lanbichaft au amei Brogent. Diefe Laft rubte infonderheit fchmer auf bem jungen Manne, ber ein eigenes Sausmefen anfangen wollte. Wenn er glaubte, irgend ein Stud gand um einen billigen Breis gefauft gu baben, fo flieg berfelbe burch bie Sandanberungsgebubr bebeutent bober. Die Ragb und Gifcherei rif bie Stadt an fich. Babrent bem Landmann oft baburch fein Gigentbum gefchabigt murbe, mußte er gufeben, mie Bafel bas Gelb bafur verichlang. Die vielen Abgaben, melche an ben Staat entrichtet merben mußten, maren meiftens inbirefte, moburch fich vorzuglich wieder ber gandmann benach. theiliget fab. Ueber bie Bermenbung ber Staats. gelber, über bie Bermaltung bes Stagtes überbaupt rubte ftets ein gemiffes gebeimnifvolles Duntel. Im Brogef . Befen berrichte ein permorrener, bochft tofffpieliger Bang; oft erhielt ber unrechthabenbe Theil Recht, und ber andere Unrecht, je nachbem bie Richter bem einen ober bem anbern mobl mollten. Die Berichts- und Ranglei-Taren entbehrten aller Beftimmung, murben nicht felten auf eine bochft ungerechte und übertriebene Beife geforbert. Die verschiebenen untern Berichte, infonderbeit bas correctionelle, überfcbritten ibre Befugniffe, übten bismeilen bie auffal lenbite Bartbeilichfeit aus. Erog bem, baf bie Stabt fo viel fur bie bebung ber Schulen au thun ichien, unterfagte fie vor einigen Jahren einem in Lieftal

angestellten gefchichten Bebrer ben Unterricht in einigen miffenschaftlichen Rachern, bamit bie Bauern nicht fo gelehrt merben mie bie Stabter. Debrern Bemeinden, melche bedeutende Armenguter befaffen, nabm Bafel biefelben eigenmächtig, gewalttbatig meg, und vereinigte fie mit ben allgemeinen Sonbs. Der ftrenge Bunftimang, melder bauptfachlich auf bem Lande beimifch war, brudte viele Sandwerter auf eine ungerechte Beife und bemmte Die Entwickelung manches Talentes. Moch barter mar es fur ben Sandmerfer auf der Landichaft, bag er feine Arbeiten in die Stadt liefern burfte. Manchem, ber es versuchte, bei bem fogar Arbeiten von Stadtburgern bestellt maren, murben fie unter ben Thoren meggenommen, und er mußte ohne irgend eine Entichabigung fur folche Diebftable ber Boligei nach Saufe maubern.

Der größte Frevel, beffen fich Bafel, namentlich bie Regierung bafelbft, fculbig machte, betraf bas Berfahren megen ber Balbungen. Balber, melche bie Landgemeinden feit uraften Zeiten als ihr Gigenthum benutten, melde von ben eigentlichen Staats. malbungen burch gefesliche Marten unterschieden maren, mofur fogar theilmeife rechtsaultige Briefe und Siegel gengten, ließ Bafel in ben letten Sabrgebenben, obne bie betreffenden Gemeinden gu fragen, obne ibnen nur die geringfte Entschädigung angubieten, ju Staatsmalbungen einschlagen, und bie vorhandenen Marten gerftoren. Da, mo einft bie Gemeinden ibr eigenthumliches Solg gefällt batten, mußten fie nun gufeben, wie die Regierung von Bafel Soly fällen ließ, wie fie es verfaufte, und bas Belb bavon ju Sanben nabm. Grofe, foftliche Gichen, melde fruber auf bem Gigenthum ber Gemeinben fanben, mußten biefe umhauen; aber die Stämme und bie Rinde nahm nnd verfauffe die Regierung von Bafel; hinggen dem Arbeiter als ehemaligen Eigentbimer berfesten blied nichts, als die Acht. Der Schaden, den die Land-fchaft durch einen solchen schaddlichen, verruchten Raub eines groffen Beiles ihrer Baldungen erfitt, beläuft fich auf einen ausferordentlich hohen Grad. Es gleid einzelne Rirchgemeinden, denen auf diese Beife gegen vierhundert, Aucharten gefichlen wurden.

Daneben bemübte fich fomobl bie Regierung als Die Stadt Bafel, bas Landvolf in einer feten Untermurfigfeit, in einem ungufborlichen, blinden, friechenben Beborfam, in einer beftanbigen Unmunbigfeit gu erbalten. Man vermied alles forgfältig, mas ju einem freifinnigen, felbitftanbigen Regen und Streben Unlag geben fonnte, unterbrudte jeben bem paterlichen Stabtregiment verberblich icheinenden Runten gleich bei feinem Entfteben. Dagu bienten infonderbeit bie Beiftlichen. Sie marnten bas Bolf nicht nur beständig por Ungeborfam, indem fie babei jum Teufel ibre Ruffucht nabmen, und auf ben emig brennenben Bfubl ber Solle binmiefen, fonbern fie geigten fich babei auch als bie beften, ergebenften Spione ber Regierung. Gbre Lebre mar auch nicht geeignet, ben Beift bes Bolfes ju meden und zwedmaffig ju entwideln, indem fie alle obne Ausnahme einem elenden, Die menichliche Ratur ichandenden Bietismus bulbigten, Die Bernunft und ibre Forberungen verfinchten. Die Bunden, melde biefe Bionsmachter ber Lanbichaft burch ihre Lebre in religiofer und fittlicher Sinficht fchlugen, founen in vielen Jahren nicht völlig gebeilt werden. Babrend fie Ropf und berg ber Schmachern, Befühlvollern burch ibren geiftlofen Rram völlig berfinsteren, und ihnen eine verkepter Richtung gaben, pfanzien sie bei weniger Leichtglänbigen, bei benen, in welchen der Berfand vorherrichte, völligen Unglauben gegen alle religiöfen Gegenkände, raubten ihnen bie Sbrsuch if was dehem Menschen heitig fein soll, so daß nun jeht vielleicht fein Bolf in einem protestantischen Kanton der Schweiz in Religion und Sittlischteit so weit zuräch jin, wie das Bolf in den meisten Gemeinden auf der Landschaft Sasel. S giebt freilich auch bier Ausnahmen, aber sie sind richt febe abstreich.

Bon Prefereibeit mar im Kanton Bafel teint Rebe; auch schien biefelbe nicht einmal nötbig gu fein, wolf niemand öffentlich über politische Gegenfände schreiben wollte. Man batte ja nicht einmal in Bafel, der einzigen Universitätsstadt der Schweiz, ein öffentliches Politisches Blatt. Die Aratitätein, das Missonischen und ber handel schienen bafelbft nachen den Regierungs - und richterlichen Geschäften alle Kräfte bes Geistes in Unspruch zu nehmen.

Aber nicht nur die Regierung und die Stadt Bassel frevetten auf mannigstatige Weise gegen die Landschaft, sondern auch die verschiedenen weltsichen Beamten und Behörden, welche sich auf dieser befanden. Die Beiste Senate die verschieden die Meter befanden. Die Beiste Senate die verscher deinde alle mit einer ummenschlichen Strenge und höhrer, gaben oft den gegründerhen Klagen kein, oder nur balbes Behör, begünftigten diesenigen, welche recht vor ihnen friechen konnten, und sich als feile Kreaturen des wärersichen Santenen, wersplässich die Gemeindsbehörben, betrugen Beanten, vorsplässich die Gemeindsbehörben, betrugen sich in der Regel noch schändlicher. Mit seltenen Ausnachmen sanden und dandelten alle im Jeneresse

Bafels auf Untoften bes Rechtes, gur Blage ibrer Mitbruder auf bem Lande. Bem fie mobl mollten, mer ibre Unnichten und Strebungen theilte, ben begunftigten fie auf alle mogliche Beife. Dit wem fie bagegen nicht in Sarmonie lebten, ber mufte es vielfach buffen. Der größte Unfug murbe mobl in Betreff ber Ertheilung von Baubols getrieben. Wenn Mitalieber von ben Gemeinbratben, getreue Anbanger ber Stadt Bafel und Bertbeibiger ibres ichlechten Berfabrens, Sola ju Gebäuden bedurften, fo erbielten fie baffelbe fogleich nach Buniche. Singegen viele anbere, fie mochten neue Bebaube ju errichten, ober alte au verbeffern baben, mußten bas Sola bagu entmeber im benachbarten Großherzogthum Baden, ober fonft auffer bem Rantone taufen. Borguglich geichnete fich bierin ber Forfter Rung von Arisborf aus. Unter bem geneigten Schut ber boben Saupter ju Bafel, im Ginverftandnif mit bem gewalt - berrlichen Oberförfter Sagenbach, perfubr er mit ben Balbungen auf Die emporenbfte Art. Seinen Anbangern und Berebrern ertheilte er Sola nach Belieben, mabrend er benienigen, melde feine Bunft nicht befaffen, auch bas bringenbft Rothwendige mit gewaltthatiger Sarte verfagte. Dabei vergaß er es eben fo wenig, als viele andere Beamte, fich auf Untoften bes Staates, porgualich ber Landichaft, bedeutend au bereichern, mochte es auf geraben ober frummen Wegen gescheben.

ofiche und abnliche Dinge erregten schon vor mehrern Jahren bei Viclen auf bem Lande groffe Ungufriedenbeite und manchertel Klagen, die sich der vielmicht auf die Beamten auf der Landschaft als auf die Regierung und die Hauptfadt begogen. Begreiflich half die Ungufriedenheit nichts, und die Klagen,

wenn man fie auch am gehörigen Orte anbrachte, wurden guridgewiefen. Jeber Beamte unterflügte ben anbern, jede Beborde paft ber anbern. Der Uln-gufriedene mußte frob fein, wenn er schweigen sonnte, und ber Ricger fam gewöhnlich aus bem Regen in bie Fraufe.

Am Begirte Birsed herrichte die größte Ungufredemheit, und die meiften Rlagen wurden auch da geführt. Bis jum Jahr 1816 unter frangissischer Berrichaft fiebend, war er im Beste vieler Rechtsamen. Diese sichere ihm auch die Wienercongresatte gu, als er dem Kanton Bafel einwestelbt wurde. Uber die Regierung von Bafel nahm feine Mückscho daruf. Man zeigte sich daber dasselbst über die neue Derrichaft gleich im Mnfange mismutbig. Der Mismuth feigerte sich von Jahr sals den jahr 1816 bis jum Jahr, so das im Birised vom Jahr 1816 bis jum Jahr, sals gewisser maffen eine immerwährende Gabrung herrschte.

Die Keime gur Umwälzung waren bemnach im Kanton Bafel wie in ben meisten andern Kantonen ber Schweiz schon lange vor ber Juli-Revolution in Frankreich vorbanden. Aber biefe entwicklie biefelbein mit einer unerwarteten Schnelligkeit, und in einem solchen Grade, wie es damas Riemand erwartete.

Schon im Aufange bes Septembers 1830 erhoben fich auf der Landschaft Stimmen für eine Revifion der bisberigen Berfassung, und einer Repakintation nach der Köpfegabl. In der Stadt lachte man
über solche Dinge, und fing an, die Bauern für verrückt zu hatten. Damit verhalten aber jene Stimmen nicht fruchtled, sondern fanden bald in wielen
Gemüthern Antlang. Angleich wurde dem Boilte die
Freiheitsurfunde vom Jahr 1798 ins Gedächnis zu-

rudaerufen, welche Biele entflammte, basjenige gu erftreben, mas ihnen biefelbe guficherte. Balb barauf ward die Sache im groffen Rathe angeregt. Als biefer nämlich am 3. Oftober jur Befegung von brei erledigten Stellen fchreiten wollte, fragte ein Mitglieb: "ob man biefe Bablen nicht lieber bis nach Einführung ber neuen Berfaffung verichieben molle?" Stephan Gummiller unterftutte biefe Frage, bingegen viele andere Mitglieder faben in berfelben verrudtes Rena. Diefes mar nicht nur bei ben Stabtern ber Rall, fonbern auch bei ben meiften Reprafentanten ab ber Lanbichaft, meil fie, mit menigen Musnahmen, mit Leib und Geele an Bafel bingen, fich als treue und ergebene Berfzeuge ber Regierung geigten, und ben vermerflichen Grundfanen ber Ariftofratie auf alle mogliche Beife bulbigten. Dafür brudten ibnen bann aber auch bie vornehmen Berren ju Bafel bulbreich bie Banbe, luben fie jum Effen ein, und führten fie in bobe Gefellfchaften, auch wenn im Bergen Die Berachtung gegen bas Bauernvolf noch fo groß mar. Begreiflich fiel die vorbin ermabnte Frage im

Begreiflich fiet bie vorfin ermähnte Frage im groffen Rathe durch. Defto gröffern Eindrud machte fie auf der Landschaft. Nach Aufsebung der Stienligen verabredeten sich mehrere Miglieder des groffen Rathes im Wirthhöhaufe zum Schiff, eine Berfammlung auf dem Lande zu veranstalten, um von da aus eine Revision der Berfasiung zu bewirfen. Jedes sollte in der Etitle feisinnige Männer, wahre Freunde des Baterlands von diesem Borbaben untervieden.

hierauf versammelten fich am 18. Ottober angefebene Manner aus allen funf Landbegirten, etwa vierzig an der Zahl, in dem Babe bei Bubenborf.

Mit Ernft und Burbe murben bie theuerften Angelegenbeiten bes Rantones von ibnen bier berathen. Der groffe, erhabene Bebante an die emigen, unveraufferlichen Rechte bes Menfchen, an bie Rreibeit und Bleichbeit Aller burchglubte eines jeben Bruft, murbe aber noch mehr angefacht, burch bie von Lieftal bergebrachte Urfunde vom Jahr 1798. 216 befchloffen mar, bie Lage bes Baterlandes neu und beffer ju geftalten, legte Busmiller ben verfammelten Mannern eine Bittichrift an ben groffen Rath por. Gie erbielt Die einbellige Genehmigung, Aus Mangel an Raum beben wir, fatt fie gang einguruden, nur einzelne Stellen berfelben beraus.

"Es ift ein allgemein anerfannter Grundfat, beffen Seilighaltung in neuefter Beit groffe Staaten achten Ichrten, baf bie Converginetat eines Bolfes nur in feiner Befammtheit liege, und bag baber feine einzelne Rlaffe beffelben fich folche gang ober größtentheils aneignen burfe. Rach biefem naturlichen Grundfane muffen alle Theile eines Bolfes bie gleichen Freibeiten und bie gleichen Rechte genieffen. Dies ift bas natürliche Recht"....

"Leiber batte uns bas Schidfal bestimmt, bas Opfer ber politifchen Miffariffe ber übrigen Gibgenoffen gu merben. Der Gigenfinn, womit einige Regierungen auch bie gerechteften Unfprüche ibres Bolfes gurudwiefen, führte nämlich balb frembe Baffen in unfer Baterland, Die auf einmal auch unfere Soffnungen gerftorten. Go verlor burch bie Schuld ber Regierungen bie fonft fo geachtete und gefürchtete Eibgenoffenfchaft ibre Gelbftftanbigfeit. Die Rolgen find befannt. Es wechfelten nämlich bald nach einander die Belvetit, Die Mediation und Die Berfaffung

pon 1814. Alle theilen bas Grundubel, baf fie burch fremden Ginflug ju Stande tamen, womit aber Lettere noch bie zwei groffen Rebler verbindet, baf fie obne Einwilligung bes fonverginen Bolfes verfaßt, und von ibm niemals beschworen worben ift, und baf fie bas bis babin gebanbhabte Bringip ber Gleichheit mieber In Diefer Aufbebung ber Gleichbeit und und rechtswidrigen Art, wie es gescheben ift, erblicken wir bie völlige Bernichtung ber beiligften, burch bie Matur, burch Urfunden und burch bie feierlichften, ju Gott geschworenen Gibe und jugenicherten Rechte: mir erbliden barin bie Mufbebung bes Banbes, melches fruber Stadt und Land ju einem Rorper vereinigte; wir erbliden barin endlich ben Reim bes Amiefpaltes amifchen Stadt und ganbichaft, melche bei ieber auffern und innern Beranlaffung fich regen, und früher ober fpater unfer gemeinfames Baterland bem Berberben entgegen führen mußte. - Bir begen Die innige Uebergengung, bag Sochbiefelben bie im Sabre 1798 von Bolf und Regierung anerfannten und befchwornen Grundfate ber Gleichheit burch zwedmäffige Ginleitung giner volfsthumlichen Berfaffung - freng nach ben Grunbfagen ber Gleichbeits. urfunde, und gmar in ber nachften aufferorbentlichen Sigung wieder berftellen, und fo jum zweiten Dale ber gefammten Gibgenoffenschaft mit bem Beifpiele ber Anertennung ber beiligften Bolferechte vorangeben merben, als morauf unfere ehrerbietiafte Bitte bingebt. "

Diese Bittschrift murbe nicht nur von allen Anwesenben unterzeichnet, sondern fie erhielt durch ihre Befanntmachung in den verschiedenen Gegenden des Kantones im Bangen achthundert und gehn Unter-

Am 26. Oftober murbe fie nebft einer fcbriften. Abichrift ber Gleichbeitsurfunde burch gebn Abgcordnete bem bamaligen Amtsburgermeifter Bieland überreicht. Um 1. November theilte fie ber fleine Rath bem aufferordentlich verfammelten groffen mit, aber auf eine feinesmeas empfehlende Art. Er bezeichnete ben Schritt ber Manner von ber Landichaft als einen ungefehlichen, ertlarte fie fur unbefuge und anmaffend, im Ramen bes gangen Bolfes aufzutreten, fo mie er überhaupt feine Erbitterung über bas Befchebene nicht unterbruden tonnte. Deffenungeachtet fand er, bak ein völliges Biderftreben bei ber täglich gunehmenden Gabrung nicht rathfam fei , besmegen bielt auch er es für nothmenbig, etwelche Berfaffungsabanberungen einzuleiten, aber nur auf gefenlichem Wege. langte vom groffen Rathe, "daß die Bittichrift mit Unerfennung ber Dringlichfeit bem fleinen Rath au einem beforberlichen Borichlag, über die Art und Beife eine Revifion ber Berfaffung gu bemertstelligen, jugemicfen merbe. "

Nachdem in diefer Berfammtung bes groffen Rathes die Jusammentunft im Bubendbeferbade mit den gehäftigsten Farben bezeichnet war — nachdem man ihr Beginnen als storich erflärt, das Setreiben der Unterschriften mit Gift und Galle übergoffen datet, in der Bittschrift nicht den Billen des Bolfes, sondern nur das Setreben einzelner Ungufriedenen und Sprgeigigen erfennen wollte, wurde dennoch der Mittrag des Ifeinen Nathes wegen Deinglichfeit der Behantung des Gegenfandes mit 116 gegen 15 Seitmmen angenommen. In der Decembershung sollte der kleine Nath dem groffen fein Befinden über die Einsetung der Neufson vorlegen.

Die Stimmung, welche biefe Sigung ber oberften Rantonsbeborbe, und bie mabrend berfelben vielfach gemachten Meufferungen auf ber Landschaft bervorbrachten, mar nichts meniger als befanftigenb. Biele faben ein, bag es bem groffen Rathe mit einer Revifion ber Berfaffung nicht mehr ernft fei, daß er nur einzelne Scheinverbefferungen beabsichtige, und baß auf bem eingeschlagenen Bege bie Sache in bie Lange gezogen merbe. Dazu fam noch, baf bie DeBgergunft in Bafel am 1. Dop, ein Runbichreiben an bie übrigen Bunfte ber Stadt um Beibebaltung bes bisberigen Reprafentations - Berbaltniffes erließ. Mebrere andere Runfte ftimmten bemfelben bei. Daburch nabmen unter bem ganbvolle Diftrauen gegen bie Stadt und Gabrung noch mebr gu. Biele fprachen fich jest fcon fur einen Berfaffungerath aus bem Bolfe aus, weil nur ein folder im Stande fet, eine Berfaffung im Ginflange mit ben Bunichen und Beburfniffen ber Mebrbeit ber Burger ins Dafein ju rufen. Aber weber die Regierung noch bie Stadt Bafel mollten barauf achten. Gie bachten nur auf Rebenmege, um bas Bolf gufrieben gu ftellen. Go g. B. erfchallte ber verhaften Cenfur die Todtenglode, aber nur um einem bie menfchliche Ratur ichanbenben Blatte Blat au machen. Diefes Brabifat mirb ieber, in bem noch bas Befühl ber Menschenmurbe vorbanden ift, ber Bafeler Zeitung beilegen muffen,

Wer solche Mittel reichten nicht mehr bin. Das Boff war nun einmaf aufgeregt, es wollte seinen bisber so brüdenben Justand dang abschütten. Auch in ber Sauptstabt zeigte fich eine bebeutenbe Angahi Ununfriedener. Much bier beflagte man fich über das Berfahren der Regierung, über bie schiecker Berfaffung und die vielen läftigen Abgaben. Indeffen berrichten Rube und Ordnung noch immer ju Stadt und Land. Se fchneller aber bie Berfammlung bes groffen Rathes im December, auf die faft Jedermann in einem boben Grade gefpannt mar, berannahte: befto mebr erhipten fich die Gemuther, befto lauter ertonten bie Korberungen nach einem Berfaffungerathe. errichtete man bin und wieber Greibeitebaume. Aber noch gelang es ben ariftofratifchen Beamten in ben betreffenden Gemeinden, ibre Begichaffung ju bemir-Singegen in ber letten Boche bes Rovembers fruchtete ibr Reben und Beginnen nichts mehr. wurden in Siffach, Monchenftein und Mefch Freibeits. baume aufgestellt. Balb folgten Lieftal, Bratteln, Mutten und mehrere andere Orte bem Beifviele. Bugleich veranstaltete man eine zweite Berfammlung im Babe bei Bubenborf. Sie fand am 29. November Statt. Biel über bundert Manner aus allen Theilen des Rantones bilbeten biefelbe. Sie festen eine Rommiffion von funf Mitgliedern nieder, melche bie Mufgabe erbielt, einen Mufruf ber Burgerichaft ber Ranbbegirte an ibre Reprafentanten gu perfaffen. Um 2. December murbe er von Lieftal aus verfandt. Es entbielt berfelbe Rlagen, baf bie frühere Bittichrift nicht auf eine ben Urbebern berfelben genügende Art bebandelt morden, mesmegen am 29. Rov, in ber Rabe bes Bubenborfer Babes unter freiem Simmel abermals eine Berathung von einer bedeutenden Ungabl Burger aus allen gandbegirten Statt gefunden babe. Die bafelbft gemablte Rommiffion fei beauftragt, ben Bolfereprafentanten ben Billen und bas unabstehliche Begebren bes Bolfes folgendermaffen ju übertragen:

1. "Es foll bei ber bevorstehenden Groffen Raths-fibung am 6. laufenden Wonats der Grundigt ber Sowerainetät des Gefammtvolfes und die vollfom., mene Gleichheit der politischen Rechte unbedingt anerkannt werden. Da die Anerkenung diese Grundfabs eine nure Kerfalma erfobeter, fo foll:

2) fogleich nach Beendigung ber Großrathsfigung eine Kommiffion burch Zunftversammlungen von bem Bolle aus gemählt werben, und zwar aus jeder Zunft

ein Mitglieb.

3) Es foll diefe Kommiffion innerhalb 14 Tagen eine von obigen Grundpringipien ausgedehnte Berfaffung entwerfen.

4) Soll bie neue Berfaffung einzig burch bie Benehmigung bes Bolles ihre Gultigfeit erhalten.

5) Soll die Berfaffung, nachdem fie durch fämmt liche Kantonsburger anerkannt und beschworen, sogleich in Rechtstraft gefett werden. "

Unflügber war jett bie Bewegung auf der Landschaft groß, der Einfuß der Seamten an vielen Orten größtentbeils verschwunden. Das Bolf war feit entschöften, von seinen Forderungen nicht abzuschen, tofte es was es wolle. Es ward sogar von einem dewastneten Juge gegen Bassel gesprochen; doch jag so etwas jett noch nicht im Sinne des Gesammtvoltes. In Ettingen, einem Dorfe im Begist Birbed, hatten wirtlich schon etwa siedenzig Mann allereic Wassen ergriffen, um in Gemeinschaft mit andern vor die hauptstadt zu zieden; aber ihr Borbaben sand leine Theilnahme.

Alles, was auf ber Landschaft geschab, wurde in ber Stadt vergröffert, mit allerlei Bufagen, theils lächerlicher, theils erschreckender Art, vermehrt. Man that, als ob die Bauern nachftens gleich Raubthieren fommen murben, um bie Stabt eingunehmen, und alles wild über ben Saufen ju fturgen. Die Regie rung fand baber fur gut, friegerifche Magregeln gegen Die fogenannten Infurgenten auf bem Lande gu tref. fen. Gie ließ aller militarpflichtigen Mannichaft ber Stadt die Sammelplate auf den Rall eines Allarms anmeifen, gab ben Offizieren die fur notbig baltenben Infruftionen, befeste Die ledigen Stellen bei ber nach ber fo berüchtigt geworbenen Standestompagnie, orb. nete Runden und Batrouillen an, verftartte bie Ba chen, forgte, baf bie in Berfall geratbenen Feftungs werte mit möglichfter Gile ausgebeffert, bag bie rud. ftanbigen Arbeiten im Beughaufe nachgeholt, und überbaupt alles basjenige vorgefehrt murbe, mas einer tapfern, einer Belbenftadt gegiemt, wenn ber ergrimmte Reind in vollem und fchnellem Anguge gegen biefelbe begriffen ift. Dabei vergaß man in dem frommen und meifen Bafel nicht, alle möglichen Schimpfworter und Rluche über die Bauern auszuftoffen, machte fcon Miene, die Ranonen auf die Balle ju fubren. Ueberbaupt gebehrbeten fich bamals fchon bie meiften Bafeler wie eine Befellichaft, welche fury porber einem Tollbaufe entlaufen mar.

Am 4. Dec. beschloß die Regierung, daß anch auf dem Lande, wo noch Anhänglichetet für die Stadt wordenden sie in mittakeische Worfebrungen getroffen werden. Allein das Militärsommando hielt es bei der saß auf der gangen Landschaft gereigten Stimmung für gefährlich, dem Regierungsbeschlusse untfprechen, und teistete demsclien teine Fosse.

Die Lanbichaft, ober vielmehr ber weit aus größte Theil berfelben, murbe burch basjenige, mas in Bafel geschab, empört. Gin solches Migtrauen, folch Anftalten gegen bas eigene Bolf, welches nichts ambres als seine heiligiten Rechte begebte, hatte man nicht erwartet. Biele, die bisher noch theilnamlos geblieben mun gleichen in groffe Entriffung, und erhoben nun gleich ihren Mirbirbern lant ihre Stimm für einen Berfaffungsrath. An mehrern Orten fanden kleinere und gröffere Excess gegen Unbanger der bafelischen Krisforatie State.

Unter folden Umftanben verfammelte fich ber groffe Rath am 6. December. Rachbem bie Sigung eröffnet mar, erffarte ber Stellvertreter ber Sunft Rothenflub, baf er ben Muftrag babe, bas pon ber ameiren Berfammlung bei bem Bubendorfer Babe befcbloffene, und feither an alle Landarofrathe verfandte Rundfchreiben fund gu machen und fich baran gu balten, morauf er baffelbe vorlas. Der Abgeordnete von ber Bunft Bubenborf machte Die gleiche Erflarung, ieboch mit bem Sufase, baf er in jenem Schreiben nicht ben Billen feiner Bablaunft völlig erbliden fonne. Comit batte Die Gache ein Enbe. Wenn Die Repräfentanten pflichtvergeffen, wenn fie fchlecht find: fo nuben Die beften Auftrage, welche man ihnen ertheilt, nichts. Go mic ein achter Reprafentant auch obne Inftruftionen treu und gewiffenhaft fur Die Sache berjenigen fampft und mirtt, an berer Stelle er fich befindet.

Sierauf bemerte Guswiller fragend: wogu bie groffen friegerichen Auftungen in der hauptstadt dienen sollen? Der groffe Rath sei in der Freiheit der Berathungen über so boch wiedige Gegenflände bei dem Anblief vieler Mistäranfalten gehemmt. Er trage baher dazauf au, das die militärlichen Mafregelin

ingleich abgestellt werden, wogu er sowohl ble Regierung als den grofien Aarb eintade. Ber biefer Antrag fand kein Gebör, wurde mit Schmähungen überbäuft, worauf der Ukpeber denselbei wieder gurückgeg und sich aber Bersammlung antsenner. Dagegen sonnten viele feile Regierungskreaturen ab dem Rande das frästige, vorschiege, wahrbast landesbäterliche Senechmen bes kleinen Autheb nicht genug loben und bewundern. Daneben wurde die zweite Wersammlung dei dem Webendbrier Bade auf alle mögliche Beide bet im Beneinberfer Bade auf alle mögliche Beische betrittelt und berabgewörigt, alter Borfälle auf der Bandschaft, denen man das Gerväge der Ungesehlicheftet und Friedensförung aufbeilden sonnte, geschad. Erwähnung, um das Benehmen der Regierung best mehr zu krönen.

Als man endlich fich wegen bem Beroismus und großartigen Ginn bes tleinen Ratbes gur überfluffigen, ja edelbaften Benuge gegenfeitig Romplimente gemacht batte, legte biefer bem groffen gwei Borfcblage bor. Der erfte betraf bie aufferorbentlichen Abgaben, ber smeite bie Revifion ber Berfaffung. Der lettere behandelte zwei Fragen, nämlich : "Bas in ber Berfaffung einer Abanberung unterliegen mochte? und mie biefe Abanberung zu bemertftelligen fei?" In Betreff ber erften Frage erflarte ber fleine Rath, baf nach ber öffentlichen Meinung und ber eigenen Erfahrung bie Bufammenfegung bes groffen Rathes in ein billigeres, geitgemäfferes und die verfchiebenen Unfprüche murbigenbes Berbaltnif gefest merben mochte: baf bie Bablart ber Mitglieber in benfelben einer amedmaffigern Ginrichtung bedurfe; bag bie Beftimmung ber Erforberniffe jur Bablfabigteit abgeanbert merben follte; bag bie Lebenstanglichfeit ber Mitglieber beider Rathe ein erwägenswerther Gegenstand fei. Er trage beswegen barauf an: "Es möchte bie Kantonalverfassung vom Jahr 1814 einer Gesammt-Revifion unterworfen werden."

Sinfichtlich der zweiten Frage fchlug der Reine

Rath vor:

1) " Der groffe Rath ernennt durch abfolutes Debr eine Rommiffion, welche ihm am 3. Jenner ihre Borfchlage über bie Beranderungen ber Berfaffung einaugeben bat; eben biefelbe bat auch barüber: ob und wie einft die revidirte Berfaffung, nach der Unnabme bes groffen Raths, ber Genehmigung ber Burgerichaft au untermerfen fei, ju berichten, fo mie uber bie Mrt ber neuen Berfaffung und ben Hebergang in Diefelbe. 2) Die Rommiffion beftebt aus funfgebn Mitaliedern bes gefammten groffen Rathes, worunter aus jebem Begirt menigitens Gin Mitglieb. 3) Der groffe Rath wird in der Sanuarfigung bas Rommiffionsqutachten einer Umfrage unterwerfen, und es fobann bem fleinen Rath übermeifen, um in ber orbentlichen Gebruar. fibung feinen Rathfchlag barüber einzureichen. 4) Letterer ift fobann gur Ranglei gu legen, und in einer fpateftens am 7. Mary ju veranftaltenben Sigung ju bebandeln. 5) Der banngumalige Entwurf bes fleinen Rathe mirb entweber angenommen, ober vermittelft artitelmeifer Erörterung verandert, ober auch bie Sache gang ober theilmeife nochmals an die Rommiffion gemiefen; im lettern Falle murbe biefe binnen 14 Tagen ihr nochmaliges Befinden vorerft bem fleinen Rathe mittbeilen, und baffelbe in ber orbentlichen Aprilfipung abichlieflich entschieden werden. 6) Alle Gutachten und Rathichlage find ben Mitgliedern gebrudt quauftellen. 7) In fammtliche Sipungen und bie Mitglieder, unter Bezeichnung bes Gegenftandes, befonders einzuladen. 8) Jeder Abmehrung foll eine zweimalige Umfrage vorangehen. "

Nach vielen und langen Reben sprach fich ber groffe Rath mit groffer Achtebelt für die artifcliweise Berathung der Worschläge des fleinen Ratheb aus, und beauftragte diesen, daß er ungefäumt die Hauptgrundfäte einer fünftigen Verfassung in Verathung ziehe, und dieselbe durch ein Gutachten dem groffen Kathe vorsea.

En biefer Reit ereigneten fich mehrere bemertens. merthe Dinge. Es verbreitete fich namlich in Bafel am 6. Dec. Abende bas Gerücht: Die Bauern feien in pollem Unguge und wollen Die Stadt überrumpeln. Es murbe Rricaslarm gefchlagen, ein Militarfommanbant ernannt, Die Wachen verboppelt, um ja nicht unbereitet überfallen gu merben. In ber Racht brach ber garm aufd Reue aus, ale ob es eine Morbnacht geben follte. Aber alles mar völlig grundlos. Die Bauern waren in ibren Dorfern. Mm Abend bes 7. Dec. bief es in Lieftal, Blattuer fei feftgefest morben, worauf ein bemafineter Bolfsauflauf erfolgte, um ben vermeintlich Gefangenen mit Bewalt feinem Rerfer au entreiffen. Dbrift, Bolizeibireftor und Stattbalter Bieland fandte Gupmiller und Brofeffor Gnell eigenbandig verfaßte, anonime Billet, morin er ibnen brobte und erflarte, bag bie Bcborbe auf fie mache. Da Gupwiller bafür bielt, bag fich ber Inbalt auf fein Benehmen im groffen Rath begiebe, und bag Bieland ibn baburch einschuchtern wolle, manbte er fich flagend an ben fleinen Rath. Allein vergeblich. Man wies ibn mit feinen Rlagen an Die Gerichte. Bang naturlich unterließ er ce, einer folchen Weifung ju folgen, well bie ariftofratischen, über ihn ebenso ergurnten Richter, wie ber Polizeidireftor es war, ihm schwerlich unpartbeiisches Recht gesprochen batten.

Dergleichen Ereignisse mußten nothmentig bie Spannung gwischen beiben Partheien vergrößern. Der nachberige Bruch imischen Stade und Land bar schon damals seinen Anfang genommen. Hatten sich guter getiefte Zeit Regierung und großer Rath weiser benommen, hätten sie den Bussichen des Boltes, den Herberungen der Bernunft mehr Gehör gegeden: so wäre daburch sicherlich allem spätern Undeil vorgedogen worden. Saste dat daher daffelbe nicht der Randschaft, sondern sich seiner Jarinäckisteit, seiner Berhodung, seinem Mangel an Menschenachtung, seinen wielen und fchändlichen Streichen guguscherien vielen und schändlichen Streichen guguscherieben.

Babrend bie Erbitterung auf ber Lanbichaft gegen bie Stadt taglich muchs - mabrent in Bafel ber Rriegslarm fortbauerte, Reuter Die Straffen auf und abfprengten, fogar bis an bie Birsbrude ritten, um ben Reind aufzusuchen, und fich fchon jum Boraus mit ibren Selbentbaten bruffeten, wie einft bie ofterreichischen Berren vor ber Schlacht bei Sempach mabrent Die gebilbeten Stabter Die freifinnigen Reprafentanten ab bem Lanbe, namentlich Gubmiller, mit Schmach und Sobn begoffen, fich in roben Bermunfchungen und Rluchen über bas Landvolt faft beifer fcbrieen: arbeitete ber fleine Rath fo emfig an feinem Ratbichlage megen Revifion ber Berfaffung, baf er benfelben bem groffen Rathe ichon am 9. December porlegen tonnte. Er trug auf eine gangliche Reform ber Berfaffung, auf Anertennung ber Boltsfouverainetat, auf Mufbebung ber Gelbftergangung bes groffen Rathes, auf Abichaffung ber Lebenstanglichfeit aller Stellen in beiben Rathen an. Die bisherige Babt der Repräsentanten wollte er beitebalten, dem Kande aber davon 79 und bingegen der Stadt 74 gueignen. Mehrere basseisstellen Mitglieder des groffen Rathes wollten beiben Theilen gleichviel Aeprasentanten gestatten; aber der Untrag der lietnen Rathes erhielt die weitaus überwiesende Mehrfengen.

Un ben beiben barauf folgenden Zagen murbe Die Art und Beife ber Berfaffungerevifion beratben, und eine Rommiffion von funfsebn Mitgliedern niedergefest, melde eine Berfaffung entwerfen follte. Gieben bavon maren ab ber Landichaft, worunter fich Busmiller, Bruderlin . Plattner und Strub befanden. Gin von einem Mitaliebe bes groffen Ratbes gemachter Untrag: es mochte ber groffe Rath burch eine Broflamation feine Befchluffe tund thun, Bergeffenbeit alles Geschebenen aussprechen und von fernern gefetmibrigen Schritten abmabnen, verurfachte eine giemlich lanameilige Distuffion, fiel porgualich aus bem Grunde burch , meil baburch bie fogenannten Rubeftorer in ibrem Unmefen nur noch mehr gestärtt murben, und meil bas Broflamiren Gache Des fleinen Rathes fei.

Am 13. Dec. erließ dieser ju Stadt und Land eine Anndmachung über die Revisson der Kantonalberfassung. Er erkläter in derfelden, daß die Ungahl der Stellvertreter in dem grossen Rathe unwerändert bleibe, eben so die bisherige Repräsentation der Wahlsinftet; daß die dem grossen Rathe jugestandenen Wahle in dem Wolfe zu Stadt und Land zu zwei gleichen Eheilen zustalten ollen, die Art und Weise dieser Wahlen werde die Rommisson näher berathen; daß die Lehenstänglichfeit der grossen und kleinen Rathskapten.

ftellen abgeschafft fet; baf bie revibirte und vom groffen Rathe angenommene Berfaffung ber Burger-Schaft bes Rantons gur Genehmigung vorgelegt merben foll. Die Rommiffion babe ihr Gutachten und ibre Borfchlage bem auf ben 3. Jenner 1831 fich aufferordentlich verfammelnden groffen Rathe vorzulegen. Dabei murbe bas Bolf ermabnt, rubig ben meitern Bang ber Berbandlungen abzumarten, und bemertt, baf gegen Storer ber öffentlichen Rube und Ordnung die burch bie Befete porgefchriebene Abnbung eintreten merbe. Diefer Rundmachung fugte Die Berfaffungs - Rommiffion felbit noch bei, baf ibre Arbeiten bereits begonnen baben; baf es aber ben Burgern ju Stadt und Land unbenommen fei, allfallige Unfichten und Buniche in Begiebung auf Die Berfaffung bes Rantons einzelnen Mitgliedern ber Rommiffion mitsutbeilen ober einzusenben.

Das Landvolf geigte fich burch biefe Broflamation burchaus nicht beruhigt. Es fand, bag wenn ibm auch vier Reprafentanten mehr als ber Stadt bewilligt merben, biefe gleichmobl mie bis babin bie Dberband bebalte, meil es nicht poraussufeben mar, baß alle Bablen auf bem Lande auf freifinnige Manner fallen merben, und wenn auch biefes wirklich gefcheben follte, fo glaubte es, baf bie Stellvertreter ber Stadt burch ihre Beredfamfeit, burch Schmeiche leien und andere Mittel, boch bei jedem wichtigern Begenftande obfiegen. Ueberbieß bielt es ben groffen Rath nicht berechtigt, von fich aus eine Revifion ber Berfaffung vorzunehmen. Much fand es, daß bie beswegen niebergefeste Rommiffion, größtentheils aus ariftofratifchen Mitgliedern beftebend, unmöglich eine volfsthumliche Berfaffung ichaffen tonne. Dazu fam

noch, bag nach bem eingeschlagenen Wege bie neue Berfaffung vor bem Frühlinge nicht ins Dafein treten tonnte.

Diefes alles erhiete es nicht nur bei feiner schon vorhandenen Aufregung, sondern sie wurde dadurch noch vergrösser. Die Freitheitsbaume bieben, der vertorne Einfluß der meisten Beannen dauerte fort, der Daß gegen die arisofratisch Gesinnten auf dem Lande uahm zu. Indessen eigeneten sich niegends sossenschaften Aufreite. Die meisten wollten in Ordnung nach dem im Auge hodenden Ziele binarbeiten. Die Bereichung dieses Zieles boste man um so eber, weil die Tagfagung so eben erklärt hatte, sich nicht in die Berfastung so eben erklärt hatte, sich nicht in die Berfastung fo eben erklärt hatte, sich nicht in die Berfastung der gescheckten der Anntone zu misson, weil masel selbs eine bedeutende Angabl freisuniger Männer vorhanden solchen, auf die man sich verließ, von benen man nöthigen Falles hilfe erwartete.

Mittlerweile arbeitete bie fünfzebner Rommiffion unter bem Borfipe bes Burgermeifters Bieland an ibrem Berte fort. Die Meinungen und Untrage ber freifinnigen Mitglieber berfelben murben auf alle mogliche Beife befchnitten und verftummelt. Der engbersige, verichmitte Schachergeift ber Bafeler geigte fich bier in feiner gangen Erbarmlichfeit, und trug faft überall ben Sieg bavon. Muf biefe Beife fam in brei Bochen eine mabrhafte politifche Mifgeburt jum Borichein, Die man bie neue Berfaffung nannte, bem Drude übergab, um fie am 3. Jenner bem groffen Rathe vorzulegen. Diefer that am 20. Dec. einen groffen Diffgriff, baf er bie Einnahmen für bas Jahr 1831 auf Autrag ber Regierung bestimmte, ba er jest boch nur eine proviforifche Beborbe mar, und als folche nicht bas Recht befaf, bem fünftigen neuen groffen Rathe potaugreifen.

Mm 3, Renner 1831 murben bie Arbeiten ber Rommiffion bem groffen Rathe vorgelegt. Ab ber Lanbichaft batten fich nur etwa gwangig Mitglieber eingefunden. Die meiften von ihnen geigten groffe Menaftlichfeit, ergabiten pon ber beftig gereigten und aabrenden Stimmung, von der Ungufriedenbeit über Die Sauptbeftimmungen ber neuen Berfaffung, von bem lauten Berlangen einer Reprafentation nach ber Bolfstabl, und ber Dieberfenung eines eigenen Berfaffungbrathes. Die Stellvertreter ber Stobt ichimpften bagegen auf bie pobelhaftefte Art über bas Landvolf und beffen Rubrer. Gusmiller, ber anwefenb mar, mußte meach feinem Benehmen aus bem frommen und vornehmen Munde ber fein gebilbeten Bafeler Die gröbften Robbeiten boren. Deffenungeachtet murbe ber Berfaffungsentwurf an Diefem und bem folgenden Tage berathen, murbe fogar für freifinnig erflart und bem fleinen Rathe ju fcbleuniger Begutachtung jugemiefen. Merfmurbig ift es, baf fich fcbon bamals Stimmen im groffen Rathe megen einer Trennung amifchen Stadt und gand boren lieffen. Babrend Diefen Berathungen nahm bie Sache

auf der Landichaft eine gang unerwartete und enticheibende Wendung. Man war des langen harrens mibe, und der auf vielfache Weise von Sacle erregte Groll machte sich Luft. Schon am 2. Jenner kamen in Mutren über dreihundert Männer vom kande zufammen. Sie beschösselt eine grosse Bolfsversammen lung auf den 4. Jenner in Liestal zu veranstaten, und biesen durch den ziehzen macken Vegitresssenschafter Johannes Martin Rundschreiben zu diesem Iwest an alle Gemeinden verfertigen. M die Boszesscheit ersing das Ansuchen, ihre Gemeindburger zu verfamzing das Ansuchen, ihre Gemeindburger zu verfammein, und ihnen angutragen, baf fie eine Reprafentation nach ber Bolfsjabi, eine bon ben Junften gu mablende Berfassungssommission, und Gleichheit aller politischen und burgerlichen Rechte gwischen Stadt und Land fordern sollen.

Mm 4. Renner tamen bei breitaufend Landburger in Lieftal jufammen. Gin groffer Fehler murbe bamals baburch begangen, baf man bie freifinnigen Burger ber Sauptftadt nicht ju biefer Bufammentunft einlub. Bare biefes acicheben, fo maren ficherlich eine groffe Angabl erfcbienen, mas ber Sache eine andere, feftere Richtung gegeben, und bie Regierung fammt ibrem Anhange gefturgt batte. Die Berfammlung befchlof, ein Schreiben an ben fleinen Rath ju erlaffen, worin fie fich beschwerte, baf ben bisberigen Bemubungen, Bunichen und Forberungen ber Landichaft fo menia Bebor gegeben worden fei. "Desmegen baben fich bie Burger berfelben bei Lieftal frifcherbings verfammelt, und folgende Grundfate aufgestellt, welche in ber Staatsverfaffung eingeführt werben follen, namlich: 1) "Unbedingte Anerfennung ber Souverginetat bes gefammten Bolfs, und vollfommene Gleichbeit aller burgerlichen und politischen Rechte. 2) Ausübung ber Couverginetat burch freie Wablart ber Stellvertreter nach ber Bolfbiabl. 3) Unmittelbare Unnahme ober Bermerfung ber Berfaffung burch bas Bolf. Cobann will bas fouveraine Bolf bie Berfaffungs - Rommiffion felbft, frei burch die Bunfte mab. Dabei murbe eine Enticheibung über biefe Begebren innert vier und zwanzig Stunden verlangt. Statt ber gangen Berfammlung unterzeichneten biefes Schreiben gebn ber angefebenbften Manner ber Landfchaft.

Indefien das Bolf bet einander war, erfdien eine Deputation vom fleinen Rath in Bafet, bestehen aus den Ratissereren Minder, Singeisen, Stebsim und. Obrist Wertsemann, um mit den Andbürgern zu unterhandeln. Sie wurden mit aller Achung ampfangen. Wan wies sie auf ein errichtetes Gerüft, um von da zu der verfammelten Wenge zu sprechen. Mis einer der Mhgeordneten mit den Boren seine Kede folioß; "es lede Freiheit und gespelsche Ordnung!" erfine es dona allen Seiten: "Eins noch dagu, die Rechtsgleichheit! die habe ihr vergessen!" Die Unterdaudingen blieben fruchtes. Als die Deputation ihren Rückneg antreten wollte, wurde ihr zu handen des fleinen Rathes das vorfin erwähnte Solveisen versächte mitgases in nieden verähnte Solveisen versächt mitgases das vorfin erwähnte Solveisen versächet mitgases das

Um nämlichen Tage murbe in Bafel an mebrern Orten ein Buruf an bie Ginmobner ber Sauptftabt von ben Landburgern angeheftet. Aber es gelang ber Bolizei, faft alle Exemplare aufzufangen und zu unterbruden. Der Inbalt beffelben mar folgender: "Freunde und Ginmobner Bafels! Benn Ginigfeit und Butrauen immerbin bie Grundpfeiler eines gludlichen Staates find, fo burfen uns biefe politifchen Gludsguter bei ber gegenwärtigen Lage ber Dinge am allermenigften feblen. Bir wollen bem Bebanten nicht Raum geben, baf biefer traurige Rall bei uns eingetreten fei; aber laugnen fonnen wir nicht, bag es boch ben Anschein bat, als ob Uneinigfeit und Difftrauen gwifchen Stadt und gand feit einiger Zeit obmalten. Rathfelhaft und tranrig fur jeben Baterlandsfreund mar ber Anblid euerer Baffenruftung am 6. December 1830 gegen und - gegen und, enere Mitfantonsburger, Die es immer redlich und gut mit euch meinten, und bie

nichts anderes, als bie ihnen vor Gott und Menfchen Bir glaubten und gebührenben Rechte verlangen. fanden gwar fogleich, bag meniger eine feindliche als vielmebr eine auf Diffverftand berubende Urfache au Grunde liege; baber mußten mir euern Webranftalten nichts Befferes als fille Rube entgegen gu fellen, um euch bamit ju überzeugen, baf mir feine Rauber, fonbern euere Freunde find, Die euch ehren und lieben, und nichts Ungerechtes von euch verlangen, fonbern beren Buniche und Rorberungen mit eueren Intereffen ena verbunden find; benn mir verlangen ja nur Die Anertennung ber Couverginetat bes Bolfes und feiner unverjährbaren Rechte: Freiheit und Gleichbeit aller Rantonsburger, babei freie Bablart, bamit wir in ben Rall gefett merben, ber geiftigen Bilbung auf gerechte Beife Rechnung tragen au tonnen. Ans biefem Grunde baben wir diefe Brotlamation an euch, merthefte Burger von Bafel, ergeben laffen. Bir erlauben und noch ju bemerten, bag mabrend bem ibr mabntet, euere Sabe, euere Guter gegen Raub ju fchuben, ibr nichts als bie Ramilien-Berrichaft, ja wir mochten fagen, euere und unfere Unterbrücker vertheidigt babet. - Burger von Bafel! Ener und unfer Bobl - bas Bobl bes Kantons forbert feftes Bufammenbalten in ber Erringung unferer Freiheit: Erennung fchabet euch und uns. Glaubet nicht, daß wir euch um euern Reichthum beneiben, mir fchaten und ehren euch im Gegentbeil befmegen. Glaubet am allermeniaften, baf euer Gigenthum, baf enere bausliche Rube je burch euere Mittantonsburger gefährbet merben ; fuchet fofthe Schlechtiafeit vielmebr bei benen, bie folches Diftrauen in euere Bergen gu pflangen magen. Unfer ganges Beftreben gebt gur

dabin, das Joch ber berrichenben a eift of ratificen Meger ung abguichütteln, und dagegen durch Auffellung einer vollstebinnlichen Berfasiung eine nuch und uns eine glüdliche Jufunft zu bereiten. — Wohlan benn, theuerste Bürger von Bassell frecken wir det Buffen, und reichen wir einander brüberlich die Sanbe jur Erringung unsers gemeinschaftlichen Glüdes, unsere Freiheit und unseres Friedens, Reichen wir einander brüberlich die hand — bie Menschheit wird uns achten, unsere Mitchgenoffen werben uns ehren, und und unser einst sans fennen.

Mus biefem Buruf fieht man beutlich, bag ben Strebungen ber Landburger feine feindlichen und fcblechten Abfichten gegen die Stadt ju Grunde lagen, fonbern daß fie nur basjenige begehrten, mas jum Dafein eines acht republifanischen Freiftaates unumaanalich nothwendig ift, namlich Bernichtung ber Mriftofratie, Die Bewertftelligung einer Berfaffung, berubend auf einer mabren burgerlichen Freiheit und Rechtsgleichheit. Bu biefem Begehren ift jeber Menich vermöge feiner Burbe und feiner überirdifchen Beftimmung berechtigt. Doch Bafel achtete nicht mehr barauf. Der politifche Fanatismus batte bafelbft fcon ju tiefe Burgeln gefchlagen, und nahm von Minute gu Minute gu. Gine Menge lacherliche und emporende Fruchte maren bald in feinem Befolge. Mis am Morgen bes 4. Rannar Leute aus bem Begirte Birded auf Bagen nabe bei ben Thoren ber Stadt vorbeifuhren, überfiel biefe Bermirrung und Beffürzung. Es bieß, bie Bauern wollen in bie Stadt bringen, um bafelbft ju rauben, ju morben und ju vermuften. Es murbe Marm gefchlagen. Den gangen Sag bindurch liefen bie beunrubigften Gerüchte wegen ber Berfammlung in Lieftal ein. Erichrodene Bürzer überreichten bem Präfidenten bes
Stadtraufs eine Bittichrift, um Sicherbeit zu erhalten. Bald nacher verfammelten fich über taufend
Bürger in ber Martinstlirche, Diet bicten bat einzelne Bürzer Reden, bald predigten bie Geiflichen von der Kangel berunter, bald fchrie Alles durcheinander, ohne zu wissen, was man wolle. Endlich erfchienen Abgoordnete bes Stadtraufs. Man beichloß,
sich für die Sicherbeit der Bersonen und der
hen ber These verrammelt, Kanonen auf die Bälle
griffier, eine Militätsommissen, finder unter dem
Kamen Kanonierbüreau berüchtigt, ernannt, und alle
Einwohner um Benaffuna ausgeforbert,

Zage barauf ichidte ber fleine Rath auf bas geftrige Schreiben von Lieftal eine abichlagige Untwort babin. Bugleich erließ er eine Broflamation an bas Bolf, um es nochmals ju einem rubigen und gefeglichen Abmarten ju ermabnen, verficherte baffelbe lugnerifcher Beife, bag es eine auf Bollsfouveranetat, auf Freiheit und Gleichheit ber Rechte aller Burger begrundete Berfaffung erhalten merbe, melche er dem groffen Rathe fpateftens bis am erften Montag im Sornung jum Abichluffe übergeben tonne. In Bafel erreichte an biefem Tage bie Bermirrung und Aufregung ichon einen bedeutend boben Grab. Erommler und Pfeifer burchjogen bie Stadt; Bauern, welche eibgenöffische Beichen trugen, murben mifhandelt; Broflamationen verbranaten mationen: Lugen, Marchen, Berlaumbungen und Schimpfe erbrudten beinabe einander; Die friegerifchen Ruftungen murben immer gröffer.

Auch auf ber Landichaft nahmen die militärischen Musfregeln den Aufang. Die verfichtenen Zurüfe an Bas Landvolf von Wärgern aus der Stadt und von das felbit wohnenden Landbürgern, um dasselbe jur tinterwürfigsteit und Rude zu bewegen, fruchteten nichts. Gefen fo brachten die Devolungen der Aufshabritanten in Balel, ihren Arbeitern auf der Landichaft nicht mehr zu verdienen zu geben, nicht die gewünschte Wirtung

Da feht ein völliger Bruch swifchen Stadt und Land hertschte, und beibe Theile einander feindelig gegenüber fanden: so muste auf den lettern nothwendig eine obernte Bebord zur Leitung der Angelegenbeiten in einer so fcwierigen Beit ernannt werden. Deswegen erzing an G. Tenner von Richfal aus ein Aufruf an ale Gemeinden, worin dieselben aufgefordert wurden, auf den folgenden Zag Morgens auf ist Uhr Abgedodnete mit schriftlichen Bollmachen nach Liefal zu senden, um eine einsweilige Regierung zu erwählen. Jugleich sollen fie die Betzeichnisse aller woffenfabigen Bürger mitsteingen.

Mm 7. Jenner erschienen wirflich in Lieftal Abgoordnete von ichenzig Gemeinden, und etwählten eine provifech Achierung von fünfschn Mitgliedern. Guhwüller ward Braftdent derselben. Nebf diesen zeichneten sich in der Folge vorzäglich Joh. Martin, Mnt. Blarer, heinrich Plattner, Mehmet und Kummler-hartmann aus.

Die Gemählten und die Wählet schwuren hierauf sogleich den Sid, der auf Bollssouverainetät, Freiheit und Gleicheit beruher, von Seite der Reistrung Religion und Tugend zu ehren versprach, und von Seite des Bolles Geherlam verhieß, Ause diesel

wurde dem gesammten Woste so schnell als möglich fund gethan, Die neue Regierung sandte noch am nämischen Zoge eine Deprutation von vier Missliedern nach Basel, um mit dem Sindtreathe wegen einer friedlichen, dem Bünschen des Boltes entsprechenden Musgleichung zu unterhandeln. Teog dem das die Deputation vom Plassommando sicheres Geleit zugelagt war, sonnte sie doch nur mit genauer Noch auch mancherlei Wishandlungen der rasenden Buth des Stadt-Pöbels entgeben. Aus den Unterhandlungen wurde begreifilch sichts.

Mun ging es mit ben friegerischen Ruftungen auf ber Landichaft um fo fchneller. Die Gubrer alaub. ten, bağ ber 3med bes Bolfes nur burch gemaltfame Magregeln erreicht werben tonne. Statt aber bas innere Befen ber Gemeinden ju organifiren - fatt fich in und um Lieftal' auf einen etwaigen Ausfall ber Bafeler bereit gu balten : beging bie ganbichaft bie tolle Unvorsichtigfeit, fich gewaffnet immer mebr ber Stadt ju nabern, ihr mo möglich bie Communitation abaufchneiben, mollte fie am Enbe auf Diefer Seite bes Rheines faft völlig umgeben, um fie gur Hebergabe ju gwingen. Man meinte, wenn Bafel einmal ben Ernft bes Landvolfes febe: fo merbe es erichreden, und fogleich nachgeben. Man bachte nicht baran, baf man es mit einer groffen, fanatifirten, bis jum leberfluß mit allen Rriegsbedurfniffen verfebenen, siemlich befeftigten Stadt au thun babe.

Schon am 8. Jenner ftanden bei zweitausend Landburger bei Reinach unter den Waffen. Um folgenden Tage ward die Bird dieseits beseth, das haupt-quartier nach Muttenz, eine Stunde von Basel, vertegt. Medmer war Kriegssommiffar, und Deriftieutenant

3ob. Salob Blarer führte ben Oberbefehl. Moch fent perfucten es die Bafeler, bas Landpolf gur Rachaie. bigfeit ju bemegen, und fandten besmegen Abgeordnete au bemfelben. Giner bavon, nämlich ber berüchtigte Berichtsprantent Bernoulli, murbe gefangen genommen und nach Lieftal geführt. Muf feiner Bruft fand man eine groffe Bortion Bapier, vermittelft beffen er fich acgen etmaige Bauernfugeln verfchangen mollte.

Die Landburger maren ibred Sieges um fo gemiffer, meil man ihnen bebeutenbe Gulfe aus ben benachbarten Rantonen Golothurn und Margau perfprochen batte. Allein aus bem erftern erschien nur eine geringe Angabl Mannichaft, und aus bem lettern gar Miemanb.

In Bafel batte indeffen ber politifche Ranatismus eine aufferorbentlich bobe Stufe erftiegen. Es ichien, als ob bafelbit eine formliche Raferei ausgebrochen fei. Der Meinungs . Terrorismus berrichte fo febr, bag teiner es magen burfte, ein Wort in Bunften ber Landschaft ju fprechen. Ber nicht freiwillig wollte, wurde mit Gewalt ju ben Baffen gezwungen. Bfarrer und Brofefforen ber Univerfitat ftanben unter bem Gemebre, leifteten Schilbmachenbienfte. In ben Borflabten, mo man ben Bauern am nachften fant, murbe bas Bflafter aufgeriffen und ju Barrifaben verwendet. Bornebme Berren, melche fruber ben gemeinen Burger taum eines Blides murbigten, brudten nun biefem freundlich bie Sande, betten ibn gegen bie Banern auf, begaben fich fogar in die niebrigften Schenfen, um bie Gemuther gegen bie "Infurgenten - Raiben " befto mehr an erhiben. Die geiftlichen herren achgten und bonnerten von den Rangeln berab auf bas Gottes. und Religion vergeffene Landvolf Rluch und Berberben, . 12\*

Granen, noch fanatifder und verradter als bie Danner, bilbeten Bereine jur Berpflegung ber Bermunde ten, jupften Charpien, um bie Hebel ju verftopfen. Dan beforgte Unterzeichnungen für bedürftige Baffenpflichtige. Seit bem 7. erfchienen regelmäffige Tagesberichte im Drucke. Bei 40 Ranonen fanden auf ben Ballen, und Baumwollenfacte baneben, bamit bie Ranoniere von ben Bauern nicht todtgeschoffen merben. Raft alle Rachte entftand burch jebe Bewegung aufferhalb ben Thoren Rriegslarm. Als fich am 11. Jenner bor Tagesanbruch ein paar muthwillige Landburger bem Steinen Thor naberten und an bemfelben bochten, murbe fogleich Allarm gefchlagen, und die Sturmgloden ertonten. Am Tage vorber erlief bie Regierung nochmals eine Broflamation an bas Landvolf, forberte baffelbe jur Dieberlegung ber BBaffen und jur Unerfennung der gefetlichen Beborden auf, erflarte die Ditglieber ber proviforifchen Regierung, und Diejenigen, welche ihnen noch ferner anbangen, für Baterlandeverrather. Doch diefe Bemühungen maren vergeblich.

Gang unerwartet erhob sich jets im Rücken ber in der Rahe der Stadt liegenden Landleute ein Feind. Gleich bei dem Aufange der Accolution geigten sich bie Gemeinden Massprach, Gelterfinden mit einigen munitegenden Dritchaften, und die des Areigobbswierspates derfelben abgeneigt, vermieden so viel als möglich jeden Schritt gegen die Regierung, erflärten der provisorischen in Liefals bald nach idrem Entsteden, daß sie nicht geneigt sein, ibrem Willen zu solgen. Run aber verhand sich das Arcigobbswier-Kapl, aufgebeth durch die derrigen Gestillichen und Artisofracen, gegen den freisunigen Theil der Landschaft. hierbei ackionete sich vorzigslich ver dannalige Pfarere Linder

in Bufen aus. Als eine Angabl Manner nach Lieftal und gegen Bafel gieben wollte, gelang es ibm nicht nur fie aufzuhalten, fonbern fogar gegen Lieftal feinb. felig gu ftimmen. Cobalb bie Regierung von Bafel Diefes erfuhr, fandte fie unvorzuglich mehrere Offigiere in bas Thal, fruber von ben Bafelern gewöhnlich " Schelmenthal" genannt, um bie bortigen Gemeinben militarifch ju organifiren. Um 11. Jenner trafen fie bafelbit ein, und batten balb etma vierbundert Mann beifammen. Diefes nothigte Die Gubrer ber freigefinnten Barthei, von ben um Bafel ftebenben Eruppen etwa bunbert Mann megangieben, und nach bem Retgoldsmoler. Thale au ichiden. Der funafte ber Bruber Blarer führte fie an. 3m Dorfe Reigolbsmil griff er die andere Barthei an. Da ju blefer fich auch ber ganbfturm gefellte, fo murbe er nebft ben meiften feiner Eruppen gefangen; allein Die lettern erhielten balb ibre Freibeit wieber, nur einzelne ausgenommen. Um andern Tage aber fam eine Abtheilung pon ungefähr funfbunbert Mann unter Martin, Mesmer und Mener von Stingen von Lieftal ber, rudte in Bubendorf ein, brang gegen Anfen, tam in biefes Dorf, befreite bafelbft bie Befangenen, welche fich im Bfarrbaufe befanben. Bfarrer Linder entflob in Beibertleibern. Bu ber Mannichaft ber proviforifchen Regierung gefellten fich auch noch etwa bunbert Golothurner aus bem Schmarzbubenlande. Die Reigolds. mpler - Truppen unter bem Major Riggenbach von Bafel gerftrenten fich nach einigem Rugelwechfel. Ein Theil von ihnen mußte fich mit einem Berlufte von amei Tobten und mehrern Bermunbeten nach ber Stadt ju gieben. Bfarrer Bonbrunn in Bubendorf murbe als Befangener nach Lieftal geführt.

Bei Bafel felbit fing es nun auch an, Ernft au Mis fich am 11. Jenner ganbburger ber Stadt naberten, um biefelbe ju neden, murbe mit Rlinten und 3molfpfunder - Ranonen auf fie geschoffen, worauf fie fich mit Schnelligfeit mieber entfernten. Um folgenden Tage rudte Obrift Bieland mit einigen bundert Mann aus Bafel, um die Stellungen ber Landleute gu recognoseiren, und biefe mit einigen Ranonenichuffen ju erichreden. Am 13, und 14, Senner rudte er ebenfalls wieber aus, vertrieb bie Landleute bon ber Anbobe bei Binningen, Bruberbola genannt, und überhaupt von allen Orten bis an die Birs. Dies war um fo leichter, weil es bem Landvolfe an Munition, an Anführern, an Dragnifation, an Ginbeit, Muth und Musbauer, fury an Allem fehlte, mas jum Rriegführen mit einem gludlichen Erfolg nothwendig ift. Deffenungeachtet tam es bei Monchenftein zu einem giemlich bigigen Befechte, mobei fich infonderheit Obrifflieutenant Blarer auszeichnete. Aber Die allaugroffe Uebermacht ber Bafeler, und ber panifche Schreden, welcher fich ber meiften landichaftlichen Rrieger bemächtigt batte, machten Die Stadter gu Siegern. Sier mar es, mo bie ergrimmten bafeliichen Unmenichen zwei in einer Scheuer liegenbe mebrlofe und vermundete Landmanner meuchelmorderifch umbrachten. In Binningen und Monchenftein erbeuteten die Sieger eine bedeutende Angahl Schriften der Führer des Landvolfes und neunhundert Franten.

Um 15. Jenner rücken die Baseler eina achtbundert Mann farf mit sechs Kanonen und zwei Saubiten aggen Muttenz, felten sch ungefähr dreihundert Schritte von diesem Dorfe auf. Da tamen Abgeordnete von Muttenz, um ihnen die Unterwerfung ibres

Ortes angugeigen. Sterauf rudten fie bafelbit ein, aber nicht mie nur etwas fultipirte Menfchen, fonbern wie eine robe Barbarenborde. Gie raubten, vermufteten, ermordeten mebrlofe Manner, ja fogar Beiber, nahmen andere gefangen, banben fie mit Striden, und ichleppten fie gleich Schlachtvieb in Die Stadt sur Ergobung und Racheluft bes mannlichen und weiblichen Bobels. Roch am gleichen Tage ericbien ein Abgeordneter von Lieftal in Bafel, um einen Baffenftillftand und die Bermittelung ber Tagfabung gu begebren. Dit ibm tam ber gefangen gemefene Bernoulli und Bfarrer Bonbrunn. Aber fatt einem folchen ju entfprechen, murben am 16. Jenner wieber amei bebeutenbe Truppengige unternommen, mas fest obne Unftand gefcheben tonnte, weil fich bie ganbleute völlig aufgeloft und in ibre Seimath ober auf bie Mucht begeben batten. Der eine iener Buge begab fich unter ber Unführung bes eidgenöffifchen Obrift Bifcher nach Monchenftein, Arlesbeim, Mefch und bie umliegenden Ortichaften, untermarf biefelben ber Regierung ju Bafel, entwaffnete fie, und verübte bafelbit eine Menge Schanblichfeiten.

Der jweite Jug von ungefähr taufend Mann, wennter fich viele Gefellen und weit umber zusammen getriebenes ichlechtes Gesindel befand, wendter fich unter der Anfährung des Obrif Wickand gegen Liefal. Alls diese Soede unterhald dem Städtichen anlangte, fellte sie sich auf, verlangte für vierhundert Mann genug Fleisch, Brod und Beein, so wie für so Pferde hafer; wenn man nicht entspreche, so werde der Obet an allen vier Enden angegindet.

Ingmifden batte die Tagfapung in Lugern gwei Reprafentanten aus ihrer Mitte, namlich Schaller von

Greiburg und Sibler von Bug, nach bem Ranton Bafel verordnet, um bem Burgerfriege ein Enbe an machen, und bie beiberfeitige Rieberlegung ber Baf. fen ju bemirten. Gine Proflamation an Die Ginmob. ner bes gangen Rantons follte biefen Befchluß fund machen. Die Reprafentanten maren gerade in Lieftal angefommen, als fich Bieland mit feiner Banbe bem Städtchen naberte, und lieffen bie Broffamation an mebrern Orten anbeften. An Bieland lieffen fie bie Aufforberung ergeben, Die Waffen niebergulegen, und proteftirten gegen einen Ginaug in Lieftal. Aber Die fes alles balf nichts. Dit gefpanntem Sabne und brennenben Lunten jogen bie Bafeler ein. Die Broflamation ber Tagfabung riffen fle berunter, bieffen bie auf ber Straffe febenden Manner Muten und Sute vor ibnen abgieben, Der Artillerie-Dbrift gufas Landerer fabelte folche eigenbandig von ben Ropfen berunter, wo es nicht fogleich freiwillig gefchab. Rachbem fie eine Ungabl Abscheulichkeiten im Stabtchen bollbracht, Gemebre und brei Ranonen bafelbit geftob. fen batten, febrten fie flegesftola mit Befangenen und Raub in bie Selbenftabt juruck.

den Muth gehabt, folden Gräueln durch ein fraftiges Sinschreiten Grängen ju stepen, hatte fie defür
gesorgt, das das Bolf nicht seiner freien WillendNeufferung beraubt worden ware durch den abscheulichften Terrorismus der Stadt Bassel so wären in
diestem Anntone guverläsig die spätern Gräust nicht entsfanden. Wer fatt diese zu thun, und somit eine biere belissen Phichen zu erfüllen, sah sie muffig au, wie in Bassel eine Menge freisinniger und angefebener Männer in den Kerter unter den schändlichsten Missondlungen ichmachteten, wie sie und diese andere auf die ungerechtefte Weise verurtheilt, meidens in grofe Kossen verfällt und mehrere Jahre im Aftiabürgerrecht füll geschlit wurden.

Die proviforifche Regierung loste fich fcon am 15. Jenner in Lieftal auf. Die Mitglieder berfelben ergriffen die Flucht. Mehrere andere für die Sache ber Freiheit und bes Rechtes befonbers thatige Manner folgten ihrem Beifpiele. Um 18, Genner erflarte fie bie Regierung von Bafel in einer Broflamation als Landesverratber, bedrobte fie mit der richterlichen Beurtheilung und ber Begablung ber ergangenen Rriegstoften. Daffelbe Schicffal batten viele andere freifinnige Manner. Um 19. Jenner erlieffen Die Ditalieber ber provisorischen Regierung von Maran aus eine gebrudte Broflamation an bie Burger ber ganb. begirte bes Rantons Bafel, und eine Appellation an Die gefammte freie Gibgenoffenschaft. Genen erflarten fie in berfelben, daß fie fich nur ber Bemalt ber Umftanbe weichend geflüchtet haben, baß fie aber bennoch ber beiligen Sache ber Freiheit, ber Rechtsgleichheit und bes Baterlandes unerichutterlich treu bleiben merden : besgleichen forberten fie auch ibre Mitburger gu biefer Trene auf, und tröfteren fie mit einer beffern Aufunft. Der Sidgenoffenschaft schilderten fie die Lage, die Grechungen und ben traurigen Hergang ber Geschichte in ihrem Kantone, ihre redliche Gesinnung für Freibeit und Bolfergliid, suchten fie um ihren Schus und Brifand an.

Birflich machte bas ungludliche Befchid ber nach Freibeit und einem unmurbigen Buffand ftrebenben Manner im Ranton Bafel in ben meiften anbern. vorzuglich in den gröffern Rantonen einen tiefen Ginbruct. Man fand, baf biefe Manner nichts anderes begehrten, als mas man an anbern Orten verlangt und erhalten batte, baf aber Bafels Salsftarrigfeit, fein ichanblicher Stols , feine permorfene Serrichfucht bemmend und gerftorend in ben Weg getreten feien, Es erfchienen gebructe Aufrufe, um einen allgemeinen Bug nach Bafel ju veranstalten, mo bie Sache ber Freiheit mit Burgerblut, mit Brudermord fchmab. lich befudelt und unterbrudt mar. In einigen Rantonen geigte fich bas Bolt fchon bereit, auf ben erften Bint feiner Rubrer in Maffen aufzubrechen und ben Bug ju beginnen. Bu Babenichmeil, im Ranton Burich , fand in ben letten Tagen bes Renners eine Berfammlung von mehr als vierbundert Musichuffen aus allen Gegenden bes Rantones Statt. batte nicht ein am Morgen jenes Tages auf blofe Soffnung gebauter Bericht von der Tagfabung in Lugern Die Bemutber ber meiften Unmefenben irre geführt : fo batte gewiß bas Schidfal bes Rantons Bafel in furger Beit eine andere Richtung erhalten. 3mar lieffen bie verruchten Ariftofraten in Bafel fein Mittel, es mochte

fo beilig ober ichlecht fein, unverfucht, um jenen Ginbrud ju vernichten, um bas Schweizervolf ju betrugen,

und ibm bie Berechtigfeit ihrer Gache mit blenbenben, beuchlerischen Farben ju malen. Gie fchidten nach allen Orten Mgenten, um ben Leuten eine ungeheure Menge Lugen aufzubinden, verläumdeten bas Landvolt auf eine schurfische Art, mobei fie fich ber robeften Musbrude bedienten. Das Bort : "Infurgentenfaiben!" ftromte ein Mal über bas andere aus bem Munde der fo vornehmen und fonft fo fuffen Serren, wie bicfes 1. B. bei Ratheberr Osmald und Appellationsrath Sig, geborner Ochs, an bem linten Ufer bes Burichfee ber Fall mar. Gine Menge lugnerifcher Broichuren und Pamphlote von Bafel aus überichmemmten faft bie gange Schweis, mebrere Berausgeber von offentlichen Blattern murben beftochen, mie ber bes Schaffbaufer Rorrefpondenten, Die fleinen Rantone, oder vielmehr die verworfenen Gubrer berfelben, brachten die Saupter ber Beibenftabt burch Schmeicheleien und Gelb auf ibre Seite. Doch alles Diefes mußte nur bagu bienen, um Bafel in ben Mugen ber Mitund der fpateften Rachwelt als ehrlos barguftellen, um es in bas größte Elend, an ben Rand bes Berberbens ju führen.

Während jehr die meiften Mitglieber der proviorischen Regierung wie. Scächete flüchzig in der Schweiz umberirten — während eine Menge freisinniger Männer theils in den Kertern ichmachteten, theils den Gerichten in der Stadt und auf der Landschaft übergeben und siir mundtode erflärt wurden: wandte die Regierung von Basse in Werbindung mit ibren seilen Kreaturen geistigen und weltlichen Stamdes Alles an, um das Bolf sich unterwürfig und für die baldige neue Berfassung empfänglich zu machen. Iche freisinnige Kenssenung wurde auf der Landschaft unterbrückt und hart beitraft. Die Anempfehlungen der Lagiahung einer völligen Umneftle und Ausübung von Grofmutt wies Bafel mit folgem Dobne gurick. Um aber dennoch fich den Schein von landesväterticher Milte ju geben, wurde wirflich eine Art von Amnestigerie ertaffer; aber es dwar nur für diefenigen, welche in den Augen der berrich und mordfüchtigen Artiforaten fall folublos und untdätig golficken waren, weiswegen wiele Landbürger daffelbe mit der gebürraden Weradhung gurückniefen. Als es in der Kirche ju Liefal verlesen wurde, entfernten sich zuerst bie Weiber und dann auch die Männer aus dersches werten ber geber und dann auch die Männer aus derschen ver

Rachbem ber groffe Rath, welcher fich am 7. Sorn, verfammelte, querft porbin ermabntes Umneftiegefes beratben und beichloffen batte, ging er au bem neuen Berfaffungsentwurf ber Rommiffion über, mclcher urfprunglich in 44 Baragraphen beftanb. Bafel bangte aber noch einen, nämlich ben berüchtigten f. 45 an, vermoge beffen auch ber weitaus größte Theil ber Landburger, ja felbft alle nicht berechtigt fein follten, eine Beranderung ber Berfaffung gu begeb. ren, wenn es nicht auch im Billen ber Debrbeit ber Stadtburger liege. Bar icon ber Entwurf an fich felbit nichts anderes als ein bloffes Rlidwert auf ben frühern alten Lumpen, fo mar ber angehangte 6. ein mabres Meifterflud politifcher Schurferei, ein Mord ber Rechte ber Lanbichaft und ein Schand. fled ber neuern Beit. Ungeachtet beffen murbe ber Entwurf nebft bem 6. 45 faft unverandert mit groffer Mehrheit angenommen. Es fehlte baber iest nichts mehr, als bag bas Bolf bas faubere Machwerf auch genehmige, ober bag fich bie Ariftofraten in Bafel menigftens ben Schein in und auffer bem Ranton geben tonnen, bag baffelbe mit Mebrbeit fet angenommen morben. Um biefes ju erreichen, boten fie allen ibren Rraften auf, nahmen eine Menge Schlechtigfeiten ju bulfe. Die Bafeler Reitung erflarte am 22. hornung : " baf bie Bermerfung ber neuen Berfaffung ju nichts fubren tonne, als ju einer bem gande meit meniger gunftigen - ba bie Stadt in Bieles bicfmal nur eingemil ligt, meil es einmal verfprochen morben." Bafeler Berren und Sandlungsbediente begaben fich in bie Gemeinden bes Reigoldsmoler-Thales und in andere Ortichaften, um die Leute bafelbit burch Schmeicheleien, Berfprechungen und Belbfpendungen fur bie Annahme ber Berfaffung gu geminnen. Obrift Lutas Breiswert fandte jedem feiner Bandmeber im Dorfe Reigoldempl einen frango. fifchen Runffranten. Thaler, bamit fie bie Berfaffung befto eber annehmen; bingegen folchen, von benen er mußte, baf fie biefelbe verwerfen merben, jog er an ihrem Arbeitelobn einen Runffranten - Thaler ab. Benn Arbeiter in bie Stadt famen, fo murben alle Ueberredungsfunfte in Unmendung gebracht, um bie Berfaffung ju empfehlen. Unbere fanbten ibren Mrbeitern fur ben nämlichen 3med Briefe, von benen aber fpater bie meiften wieber gurudgezogen murben. Inbeffen gelang es uns boch, einen folchen gu erhalten, welcher nach Reigoldsmil gefchidt murbe, und ben wir biemit buchftablich mittbeilen. Er lautete folgenbermaßen :

"Wir zeigen Euch hiemit an, daß eine frifche Rechnung fur Bud parat liegt; wir begalten fie aber noch bis nächfen Donnerftag gurud, da wir uns nicht entschließen tonnen, frifche Seibe ins Land

au ichiden, bis wir wiffen, wie es mit ber Berfeffung gegangen ift, benn würde fie nicht angenommen, of ift nicht ju bezweifeln, bag nicht wieder Unrushen im Land vorfallen, was ein groffes Unglud für uns alle ware, und ben Berbienst gewiß auf langere Zeit fieden ihnnet

Es icheint uns baber, bag es Guch fast mehr als uns baran gelegen fein miffe, bag biefe Berfaffung angenommen werbe, und erwarten, bag auch 3hr, fammt allen Gutgefinnten in Eurer Gemeinde bagu beitragen werben.

Bafel ben 28. Februar 1831.

Gebrüber Bifchoff." Much bie Beiftlichen auf ber Lanbichaft fo mie viele von den perfiden Gemeindsbeamten thaten alles Moaliche, um bie Unnabme ber Berfaffung gu bemertftelligen. Erftere fchimpften auf ben Rangeln, im Ronfirmanden Unterricht und an andern Orten auf eine bubifche Beife über die Freiheit und Rechts. gleichbeit, über bie proviforifche Regierung und beren Anbanger, brobten allen, melde fich nicht ber frommen , rechtmäffigen und paterlichgefinnten Regierung in Bafel reuend unterwerfen wollten, mit seitlichem und emigem Berberben, begaben fich in bie Bobnungen ber einflufreichern, aber freifinnigen Manner in ihren Gemeinden, warnten und baten, martreten und brobten, um fie fur bie neue Berfaffung ju geminnen. Es gab viele unter ihnen , melde Die Leute bes Gibes ichandlichermeife entbanden, ben fie ber proviforifchen Regierung gefchmoren batten, bamit fie mit befto leichterm Bewiffen bie Berfaffung annebmen.

Als Die Unnahme berfelben am 28. Sornung

Statt finden follte, murbe in Bafel jeder bafelbit mobnende Rantonsburger bagu gegwungen. Dan lief Shrlofe jeber Urt gleich ben rechtlichen Mannern fimmen, gang naturlich fur bie Unnahme. Man bolte Die Berbrecher aus bem Ruchthaufe und anbern Strafanftalten, fragte fie um ihre Ramen, fcbrieb fie nieber, und binter biefelben, man mochte wollen pber nicht: "angenommen". Auf ber Lanbichaft ließ man bie Burger nicht, wie es Bernunft und Recht forbern, an Gemeinbeberfammlungen gebeim barüber abstimmen, fonbern es murbe in febr vielen Ortichaften einer nach bem anbern besonbers in ein Bimmer berufen. Sier befand fich nebft einem von ben Stadtariftofraten burch Beftechung erfauften Brafibenten fammt bem Gemeinbrathe ber Bfarrer bes Ortes. Reber mußte fich öffentlich fur bie Unnabme ober Bermerfung ertlaren, nachbem man borber allen Mitteln aufgeboten batte, ibn fur bie erftere au geminnen. Go tam es, bag fich ein groffer Theil ber Landbewohner ju Gunffen ber neuen Berfaffung bereben und betrügen lieffen.

Ungeachtet der unverantwortlichen Schändlicheiten, welche zu Stadt und Land aufgeülft nurden, um die Aunahme der neuen Versäßung zu erwingen: ist ist noch nicht rechtsälltig erwiefen, daß die Mehrt; wan kantons Bürger diefelbe angenommen babe; man kann im Gegenthelf für gewiß annehmen, sie sie berworfen worden, weil die Argierung von Bafel troz allen Aufforderungen es niemals wagen durfte, die Abstimmungs Liften bekannt zu machen. Allein auf alle diese rechtswidrigen Schritte nahmen die Arinfortaren keine Rücksch, und proklamirten die Annahme der Berfasing durch die Mehrheit des

Bolles. Raum mar biefe Schlechtigfeit vollbracht, fo murben wieder andere begangen. Die Mitglieder in ben fleinen Rath wurden im Stadt - Cafino gu Bafel ermablt, indem man bafelbit alle ber Reibenfolge nach aufzeichnete, und bas Bergeichnif am Morgen bes Babitages ben Mitgliedern bes groffen Rathes einbandigte. Der neue fleine Rath fiel noch fchlechter aus als ber alte, indem man bie noch etwas freifinnigen Mitglieder, welche fruber in bemfelben maren, entfernte, und ju ben icon regierenben Uriftofraten neue gefellte. Much auf ber Lanbichaft verfaumte Bafel und fein Unbang nichts, um ariftofratifch gefinnte Mitglieber in ben groffen Rath und in Die obern Beborben überhaupt in bringen. In meb. rern Gemeinden gelang bas Unternehmen nach Bunich, infonderheit in ben fogenannten " gutgefinnten ". Singegen in ben freigefinnten Ortichaften fielen Bablen in ber Regel auf anerfannt freifinnige Manner, wie febr auch von ber Stadt aus bagegen gearbeitet murbe. Beffer mare es gemefen, menn biefe Gemeinden gar nicht gemablt batten.

Begt verbreitete Bafel überall, daß Auhe und Ordnung im Kanton vollsommen bergestellt seien, daß auf ber Landschaft Zufriednehtei bereiche, daß die frühere Revolution das Werf einiger ehrgeitiger, (dhiechter Männer gewesen sei, et wiede das Volls auf die beillofeite Weise verfeihrt baben. Aber diese glaubte die Helbeit eleft nicht, sondern sie wolke adurch nur die Eidgenoffenschaft und das Aussand auf eine ächt jubische Art betrügen. Noch immer waren bei einem groffen Ebeil der Landbewohner Wijdergnügen und Groll vorbanden. Noch immer leigten sied Junken von dem frühern Feuer, die durch leigen sied Junken von dem frühern Feuer, die durch

bie harte, barbarische Behandlung und Bestrafung vieler freisinniger Manner, durch das ftrenge, bodpft gewaltbalige Werfahren gegen die noch immer flichtigen Mitglieder der provisorischen Regierung vergrösser wurden, und bei jedem Unlasse in helle Flammen auszusverden broben.

Diefe Erfahrung mußte Bafel 1. B. am 20. Mars bes Sabres 1831 machen. Als namlich gegen Abend ienes Tages bas Bataillon Berthemann, meiftens aus Landbürgern beffebend, jur bevorftebenden eidgenöffifchen Infpettion in Die Stadt einrudte, murben gmei Solbaten, melde icon am Thore mit ber Bache in Bwiefpalt geriethen, jum Blattommando geführt, und nachber fieben andere Goldaten megen ihren freifinnigen Meufferungen in ber Raferne eingefperrt. Gegen Einbruch ber Racht vereinigten fich faft alle übrigen Golbaten unter bem Ruf: "es lebe Gunmiller unb Blarer!" um ibre gefangenen Rameraben au befreien. Die Cappeurs reichten Diefen ibre Merte burch bas Gitter bes Renfters, womit fie fobann bie Thuren ibres Rerfers öffneten, und fich au ibren Baffenbrilbern gefellten. Die berbeieilenben Offiziere murben beichimpft, einige thatlich migbanbelt. Run wollte man die Goldaten mit Gemalt gur Ordnung und gum Beborfam gwingen. Man bolte eilend bie Stanbes. tompagnie. Mis Diefe unter ber Anführung bes Dbrift Müller im Rlingenthal bei ber Raferne anlangte, fcblug ein Tambour von bem Bataillon Berthemann ben Sturmmarich , worauf fich bas gange Bataillon mit Blibesichnelle ichlagfertig aufftellte, und mit gefälltem Bajonette ber Stanbestompagnie entgegentrat. Nachdem Obrift Muller mifbanbelt, nachbem fogar fein Leben in Gefabr geftanben mar, fab er fich genöthigt, mit ber Soldner Sorbe unter Spott und' Soon ben Rudyn angureten. Derift Berthemann felbi, an bem sonft bie Soldneten mit groffer Liebe bingen, vermochte biefe erft gegen Mitternacht zu beruhigen, und zwar burch bas Werfprechen, bag auch bie beiben übrigen Gesangenen freigelaffen werben follen.

Durch folde Auftritte ließ fich Bafel meber über fein befpotifches, unmenichliches Berfahren belehren, noch fich ju einer milbern Gefinnungs - und Sandlungsmeife bemegen. Strenge, eremplarifche Beftrafung ichien ibm bas ficherfte Mittel, um jeben Reim ber Repolution ju erftiden, um ben Gebanten baran jurudichredend ju machen. Roch immer murben Danner megen ihrem freifinnigen Benchmen por bie Berichte gefchleppt, wo Bafel Anflager, Beuge und Richter mar. Man perfagte ben Angeflagten fogar bas jedem Menfchen guftebende Recht, ihre Cache burch Unmalbe vertheibigen ju laffen. Das Erbarmlichfte bei ber gangen Revolution mar, baf bie Selbenftabt biefelbe frembem Ginfluffe gufchrieb, und immer bebauptete: es berriche nicht nur in ber gangen Schweig, fondern faft in gang Europa ein geheimes Romitébirefteur. Da man ben bochbergigen Erorler, bamals Reftor an ber Univerfitat ju Bafel, fur ein Mitalied beffelben bielt, fo verfuhr man vorzüglich besmegen mit ibm auf bie emporenbite, grauelhaftefte Beife, verlette ruchlos bas Boftgebeimnif, vollbrachte gegen ibn einen ichreienden Ruftig- Mord. Aber aus allen Diefen fatanifchen gabprintben, trop allem inquifitorifchen Berfahren, ging ber groffe Mann rein, von allen achten Gibgenoffen boch bewundert und geachtet berpor.

Bie febr fich die unmenfchliche Barte und Ungerechtigfeit ber Stadt Bafel gegen ben freifinnigen Theil ber Landichaft überall auf die grellfte Art beurfundete, fo lief fich biefe bennoch nicht abicbreden, mebrere mit gabireichen Unterichriften perfebene Betitionen um eine allgemeine, vollige Amneftie aller politifch Berfolgten einzureichen. Bu benfelben gefellte fich auch eine von Bafel, von breifig Stadtburgern unterzeichnet. Um 18. Mai 1831 murben fie bem groffen Rathe vorgelegt. In einer ber Bittichriften bief es unter anderm : " Die Betenten merben es nicht mehr bulben, bag man einzelne ihrer Mitburger noch verfolge, und wenn feine völlige Amneftie eintreten follte, fo tragen fie barauf an, baf burch Bermittlung ber Tagfagung ber gange Jennervorfall einem unpartheilifchen Richter jur Beurtheilung mochte überwiefen werben, einem Berichte, beffen Ausspruch fie fich Mann für Mann unterwerfen wollen." Burgermeifter Bieland bielt bie Bebandlung biefer Sache nicht fur bringlich, ba fie fich noch in richterlicher Sand befinde, einen fremben Richter aber für ungulaffig, fo lange bas Gericht von unpartheilichen (?) Berfonen befett fei.

Als man jur Behandlung der Betitionen ichreiten wollte, murde der Antrag gemacht, daß sämmtliche Unverwandte der Nichtammestieren ausbreten sollten, worauf sich vom Seite der Mitglicher ab dem Lande eine fiarte, ja theils bettigt Opposition erbok. Seie ertfärten, daß frenge genommen Alle abereten müsten, weil Alle betheiliger feien. Wer diese Erlärung war umfonk. Eine vierzig Landprofräthe fahen sich gied genöftigt, den Siempsfaal zu verlassen. Der bertichtigte fermingsgerichtigten Sernolit verlangte.

fogar, daß auch sämmtliche Berwandte der Betenten austreten sollten. Erob dem durch die neue Berfassung beitimmten Beitimonfreche wurde hierauf über den nämlichen Gegenstand ein Geseh versangt, ehe man auf die vorliegenden Bittischriften eintreten könne. Rachbem man sich sodann verschiedenartig über die Betitionen außgesprochen hatte — nachdem von mehrern Seiten erstärt war, daß durch Muncklie nur neuer Undbanf, neuer Ungehorsam und neue Rebellion entlieben: wurden die Bittischiefen dem kleinen Rathe um Seaufachtung übervolfen.

Diefe Berfammlung bes groffen Rathes, fein Berfabren gegen eine groffe Angabl Mitglieder von ber Landichaft, erregten auf Diefer neuen Unmuth, neue Bitterfeit. Man fab, daß die herrichende Stadtfaftion ju feiner Rachgiebigfeit ju bewegent fei, baß fie bie Landleute noch immer als Befiegte, als Unterjochte betrachte. Der Unmille, ber Groll murbe bei ben freifinnigen gandbewohnern noch mehr vergröffert, als Bafel in ben letten Tagen bes Mai wieber anfing, militarifche Borbereitungen ju treffen, Die aufgeloste Burgergarbe organifirte, und allerlei Gefindel unter Die Standestompagnie aufnahm, um diefe ju vermeb. ren. Go wie bie frubern Muslagen auf Untoften bes gefammten Staates gemacht murben, ebenfo fchopfte man auch jest wieder aus ber Raffe bes gefammten Rantones. Bu allen diefen bas Landvolf erbitternben Dingen erfchien am 4. Juni bie Enticheibung bes Rriminalgerichtes über acht flüchtige Mitglieder ber proviforifchen Regierung. Gutwiller mard gu 6 Sabr Befängnif, und 12 Sabre Stillftand im Attibburgerrecht verurtheilt; Martin ju 4 Sabr Gefangnif und au 8 Rabr Stillftand; Blarer batte bas namliche Urtheil; ebenfo heinrich Platiner; Rummler-hartmann ju 3 Jahr Gefangnis und 6 Jahr Gillfand; Egflin ju 24 Jahr Gefangnis und 6 Jahr Gillfand; Buffer ebenfalls fo; Meuer endlich ju 2 Jahr Gefängnis und 4 Jahr Gillfand. Ueberdieß verfor jeder feine Kenner und Burben, folte feine Vergete und unter follbarischer Berpflichtung feiner Kollegen 1/15 des durch die Justerpflichtung feiner Kollegen 1/15 des durch die Insurertion gestifteten Schadens tragen.

Es verfloß nur eine fehr furge Beit, fo fonnten Die Berricherlinge in Bafel icon wieder eine Frucht ibrer Berftodung, ihres übermuthigen, fchandlichen Berfahrens erbliden. Mis nämlich am 7. Runi eine Ergangungsmufterung mit etwa taufend Mann auf einer Anbobe amifchen Mutteng und Monchenftein follte gehalten merben, erichienen bafelbit mehrere, melche im verwichenen Jenner als Freiwillige unter bem Mamen Tobtentopfler gegen bas Landvolt fampften, und fich vorzuglich burch ibre Graufamfeiten und Morbluft auszeichneten. Der Unführer jener banbitenartigen Sorbe, Sauptmann Stodlin von Benfen, mar ba, um die Infpettion über die Truppen ju balten. Golde Ericheinungen mußten naturlichermeife bie ohnehin ichon ergrimmten gandleute noch mebr ergrimmen, befonders als einer von den Todtentopfiern feinen im Jenner auf bem Tichatto getragenen Tobtenfopf bervorsog und bamit prabite. Die baruber emporten Manner ab ber Landichaft mighandelten ben Brabler, riefen: "fort mit ben Tobtentopflern!" griffen biefe an, ichlugen und gerftreuten fie. Roch mehr murbe Sauptmann Stodlin migbanbelt. Man fcof auf ibn. Gelbft ber anmefenbe Ratheberr und Dbrift Beitnauer, ber fonft feine geborfamen Golbaten gewöhnlich Schweinigel ju nennen betlebte, bemuhte fich umfonft die Ordnung berguftellen. Auch er erhielt Rippenfoffe.

Diefer allerdings robe Auftritt brachte bie Bafeler in die größte Entruftung. Die Regierung ordnete über benfelben bie ftrengften Unterfuchungen an, brobte in einer Broflamation vom 10. Juni, die Urbeber bavon nach ber Strenge ber Befete gu beftrafen. Birflich murben mehrere eingezogen, und in bie Befängniffe geworfen. Da fich zwei junge Manner von Brattelen nicht freiwillig in Bafel ftellten, und Die Boligeidiener es nicht magen burften, fie gu bolen, fo jog Obrift Bieland in ber Racht vom 21. auf ben 22. Juni mit bundert Garnifonlern und achtiebn Landjagern in moglichfter Stille nach Bratteln. Dachbem er bafelbft guerft eine ftarte Bache bei ber Rirche aufgeftellt batte, um allfälliges Sturmlauten gu berbindern , lief er bie beiben betreffenden Manner aus ibren Betten nehmen, und unter ben robeften Diff. banblungen nach Bafel in bie Rerter ichleppen.

Mice biefes trug daju bei, um den Bruch gwichen ber Stadt und dem freifunnigen Theil der Land(haft zu vergröffern, um denfeiben unheilbar zu machen. hätte Bafel damals noch der Stimme der Bernunft Behör gegeben — bätte es auf den lauten Aufdes gröffern Theiles der Schweizernation geachtet —
hätte es den vielfachen Forderungen der Taglatung
und den meifen groffen Alten der Eidgenoffenschafte,
und purchen, und unbedingte Ummelte erfannt, einen
verschwieden, und unbedingte Ummelte erfannt, einen
verschwieden, deben Ginn an den Tag gefest; so wäre
es ihm allmählig gelungen, das Landvolf wieder an
fich zu festen. Der in feiner Siegestrumfenheit, bei
feinem übermitistigen Solze folgte Bafel nur den

Einflufterungen feiner blinden, perfebrten Leibenfchaf. ten, feines ummenfcblichen Rachgefühle. Als baber am 15. Runi von bem groffen Rathe Die Betitionen um eine allgemeine Umneftie perhandelt merben follten, mußte wie früber eine groffe Angabl Mitglieber vom ganbe bie Gipung verlaffen. Rur noch einige menige burften ben Berbanblungen beimobnen, melche noch im Stanbe maren, ben Forberungen ber Bernunft, bes Rechtes und ber Menfchbeit au folgen. Bobl fprachen biefe madern Manner feft und marm und mit einleuchtenben Grunden fur eine völlige Bergeffenbeit bes Beichebenen, wiefen felbit auf Die erbabenen Lebren ber Chriftugreligion bin, melde ibren Befennern gebiete, Berfohnlichfeit ju üben, und bem Mitmenfchen liebend feine Rebler ju verzeiben. Borgualich geichneten fich bei biefem Unlaffe rubmlich aus: Doftor Emil Gren, Rathsberr Singeifen, Menisbansit Aber ibre Borte verhallten fruchtlos. und Debarn. Die ftarrforfigen, verblendeten und rachfüchtigen Berrfcherlinge tonnten nicht gräßlich genug fchilbern, wie fcblecht, mie gefährlich es fur bie Butunft mare, menn man eine allgemeine Umneftie ertheilen murbe. Der eibg, Dbrift Bifcher erffarte fogar einen folden Schritt für Berrath am Baterlande. Go gefchab es, baß bie Betitionen unberudfichtiget auf Die Geite gelegt murben.

Bafel wandelte bierauf auf dem eingeschlagenen Pfade vorwärts, entfette von Ametern und Wieben, entige bie Altinbürgerrechte für gemiße Jahre, verfällte die Angeklagten in die Prozestoften, verurtheilte sie für bestimmte Zeit zur Gesangenschaft. Am meifen Eindruck machte auf der Landschaft die Absehung Rosenburgers als Starthalter, weil er ein allgemein

geachteter Mann mar, und fein Umt mit Burbe befleibete. In folden Schritten erblidte man bie grellfte Berbobnung bes Rechtes, ein immermabrenbes Brandmarten ber beiligen Sache ber nach Greibeit ftrebenben Landbewohner. Ihre Lage murbe biefen aufs Meue mit jedem Tage brudenber und veinlicher. Mufs Meue bachten fie an Mittel, fich von berfelben losgureiffen, und eine unabbangigere, murbigere gu geftal-Gine von vier Mitgliebern ber proviforifchen Regierung, namlich von Mener, Galin, Martin und Bufer, in ben erften Tagen bes Juli ju Dublbaufen berausgegebene Erflarung und Appellation an bie Berechtigfeit, morin biefe Manner feine Umneftie, fonbern Erennung ber Lanbichaft von ber Stadt verlangten, mar baber für ben freifinnigen Theil bes Landvoltes eine febr willfommene Erfcheinung, und machte groffen Gindruck auf baffelbe. 3mar bemubten fich Die ariftofratifchen Sauptlinge in Bafel, Die Berbreitung jener ibnen fo febr anftoffigen Schrift im Ranton fo viel als moglich au verbinbern. meifter Fren fchrieb g. B. an ben Bermefer bes Begirtes Balbenburg bierüber Rolgendes: "Auf bie Berbreiter Diefer Schrift wollen Sie fabnben, fie betrettenden Walls abboren und mir mittheilen, melche Birfung biefelbe auf bie Gemutber macht?" Aber alle Bemübungen maren vergeblich.

Die bis babin berrichende dumpfe Gabrung auf ber Landichaft fing wieder an, fich lauter ju äustern. In Liellen bei nächtlicher Zeit bie Freiheitsbäume, wurden aber wieder durch bie Bemilhungen der fidbeiich-gefunten Beamten wegsechaft. hingegen konnten bie bafelischen Behoben tros ibrer firengen Badfamtleit es nicht verbindern,

baß binnen einer furgen Rrift in fieben und breifig Gemeinden 1876 Unterfdriften für eine Borftellung an bie Sagfabung gefammelt murben. Rach einer Schilberung bes gegenwärtigen traurigen Buffanbes perlangte jene Borftellung, baf burch eibgenöffifche Bermittlung ein aus bem Bolle frei bervorgegangener Berfaffungerath niebergefest, oder unter ber Leitung eiba. Rommiffarien eine Abftimmung für und wieder Erennung von ber Stadt porgenommen merben mochte. 3m Falle eine Trennung ju Stande fomme, muniche Die Landichaft Anichluf an irgend einen ber benachbarten Rantone. Gollte meber bem einen noch bem andern Begehren entfprochen werden, fo mochte boch die Tagfabung menigftens ben Bolizei - und Rriminal-Untersuchungen megen ben fattgehabten Borfallen burch ibre Autoritat ein Enbe machen.

Diese Borfellung, von vier Phhysoconteen ber damals in Lugern versammelten obersen Bundesbehörde
ber Schweiz überreicht, mußte um se fruchtlofer dieben, weil dieselbe unfähig war, sich selbst auf eine
gebörige Beise, und bemmach notwendig
andere blisos lassen muste, weil sie zugleich furz vorber den unverantwortlichen Frevel begangen hatte,
daß sie die schändliche Bassen der bette,
daß sie die schändliche Bassen bette,
das nie bestere, und damit nach dem Beispiele des
Jahres 1814 das ethgenössisch erfortwierte. Es
besanden sich wost, weiche mehr wahren Schweizersinn besassen, weiche mehr wahren Schweizersinn besassen, der genen der Busland des Kantons Bassel
nabe zu Perzen ging, aber sie vermochten nichts, oder
mur sehr vonnig ausgurichen gausprichen

Die freifinnigen und fennenifreichern Manner auf ber Landichaft faben jest beutlich ein, bag fie, um

ibr fcmabliches Joch abguschütteln und gut ihrem 3mede ju gelangen, fich felbft belfen muffen. Rach ben im letten Jenner gemachten Erfahrungen mar Diefes im gegenwartigen Beitpuntte um fo fchmerer, meil Bafel allen Mitteln aufbot, um jeben Reim von Aufregung in ber Geburt ju erftiden. Dagu batte es in allen Ortichaften Spione, welche auf jebe Bc megung, felbft auf jedes Wort laufchten, und fogleich Ungeige bavon machten. Die polizeilichen Spurbunde befanden fich überall. Bafel verbinderte auf bem gande iebe Bolfsverfammlung, fanbte beimlich Gewehre und Munition ins Reigoldsmoler. Thal, aab ben Beamten Die nothwendigen Infruftionen, um auf alle Ralle bereit au fein, und fogleich mit bem ermunfchten Erfolg mirten ju tonnen. Die Landgeiftlichen eilten baufig gufammen, um fich im Dienfte einer nichtswurbigen, Religion und Tugend fcanbenden Ariftofratie wieder neue Lorbeeren ju erwerben.

Nichts besto weniger war der bessere Theil der Landbewohner seil entschlossen, sich von seiner bisserigen Gemalberreiches is obzureissen, und beime Seissständ bemalberreiches is obzureissen, und beime Seissständigkeit zu gründen, toste es was es wolle. Um aber die Sinwodner Sackls über ihre Absüchen zu beledren, um ist von wösssich auf andere Geinnungen zu beingen, ertiessen die Landbeute am 27. Juli an dieselben eine Prostamation, worin sie ihren Sinstüg erfären, sich von ber Schabt zu ternenn, woil Sackl is selbt den Antrag dazu gemacht habe. Dagegen wurde unter dem 2. August dem Keinen Ausbe von der artstoftsatischen Sortscherichen medrere Gemeinden der Bezirfes Sissach theils im Namen jorer Gemeindgenossen, theils im Namen von Bereinen eine Zuschrit einaereicht. In derfesse dem erkten die Unterrzichne ten, daß fie fich vereinigt haben, um ordnungsförenben Aufreiten mit Kraft eniggen ju treten, Bersonen nind Sigentium vor bödwilligen Wenschen ju schüben, daß sie nicht nur teinen Ambeil an Drudsschriften über Trennung von Stadt und Land genommen, sondern ein solche Borbaben verachten.

Diefe Bufchrift erregte bei ben Unterbrudungs-Mannern in Bafel ein fo groffes Boblgefallen, baf ber febnlichfte Bunich in ihnen ermachte: es mochte in ben anbern Begirten bas Damliche gescheben. Es murbe baber an Die Statthalter-Bermefer gefchrieben, baf fie überall Anftalten bagu treffen follen. Als biefes an mehrern Orten gefcheben mar, fonnte bie Regierung bas Refnitat vor Ungebuld und Gebnfucht taum erwarten. Mus biefem Grunde bemerfte Burgermeifter Gren in einem Briefe pom 9. August an ben Bermefer bes Begirfes Balbenburg: "Dem Erfolg ber Befchluffe in Revgoldswyl febe ich entgegen, naturlich fann bie Regierung weber directe noch indirecte fo etwas provocieren ober auch nur andeuten, allein es thut mabrlich Roth, baf bie Debriabl ber Rechtlich gefinnten Manner fich fraftig und ohne Scheu ausspreche, fonft merben bie furchtsamen gang eingeschüchtert, und Die Bosmilligen erhalten freieres Spiel. - Fabren Gie gefälligft fort auf alles genau ju machen, wir find bei meitem noch nicht über ben Berg, aber mit Gottes Gulfe merben mir barüber tommen, wenn mit Burbe und Ernft auf genaue Sand. babung ber Ordnung und für Ermuthigung ber Schmachen geforgt mirb."

Zugleich erlief ber fleine Rath unter bem 13, Muguft ein gebrucktes Kreisschreiben an alle eidgenöffichen Stände, worin er die im vorigen Monat ber Tagfatung eingereiche Borfellung der Ranbichaft auf alle mögliche Beife zu verdödigten und als berfalum-berisch derzinkellen suchte, dieselse als das Erzschist einer schliechen Faktion schieberte, welche nur von wenigen rechtlichen, das Juttauen ihrer Mitbürger geniessender Männer unterschrieben sei; sämmtliche Stände möchen demnach einer solchen Schrift keine Aufmersfamteit wiedmen, sondern sem ib der gebührenden Berachtung von sich weisen. Sendig bei derechtigkeit ihrer Sache hervorheben und die Mithände ausserbeiterintennal dahin zu wirfen, daß dem Rube förenden ultweisen Berachtung keinab einer schiede derworheben und die Mithände ausserbeit, einmal dahin zu wirfen, daß dem Rube förenden ultweisen Schranken gesetzt werde; gesen alle Folgen, welche aus einer längern Widerschiefteit entischen.

Schon por Erlaffung Diefes Rundichreibens batte ber Sturm angefangen, fich ju entwickeln. Auf ber Landschaft murben ben Unbangern ber Stadt, namentlich ben Beamten, Renfter eingeworfen, in Die Saufer geschoffen. Man migbandelte fie fonft mit Worten und Thaten, fließ gegen fie mancherlei Drobungen aus. Seit bem Anfang bes Auguft verging fein Tag, verfloß feine Racht, ohne bag auf ber Landschaft nicht Robbeiten vorfielen. Roch arger aber ging es in ber gebilbeten Univerfitats-Stadt Bafel au. Die gemeine Burgerichaft fchien etwas von ihrer frubern Raferei, von ihrem politifchen Fanatismus verloren ju haben, und theilmeife jum Gebrauche ber gefunden Menfchenvernunft gelangt su fein. Um fie baber mieber gleich einer Ranibalen - Sorbe im geeigneten Zeitpuntte gegen bas miberfrebende Landvolt gu gebrauchen, muften Mittel ausfindig gemacht merben, um bas ebemalige Tollhaus - Leben wieder in feiner gangen furchtbaren Broffe berguftellen. Reben andern Dingen fiel fobann Die Bafeler Beisbeit und Sumanitat auf Die beruchtigten Schariwari. Rach getroffener Berabredung rottete fich gegen Mitternacht vom 12, auf ben 13. Muauft ein groffer Bobelbanfe aus allen Rlaffen, worunter fich auch bobere und niebrigere Polizeibiener und einige fcblechte Studenten befanden, gufammen, jog gleich einer mutbenben Banbe por bie Wohnungen Grofrathe Debarn, Ratheberen Gingeifens, Erorlers und Apothefer Subers, larmte und lafterte, tobte und fluchte vor benfelben, marf Steine an die Eburen, an die Renfterlaben und in Die Rimmer. Bei taufenden ber gebilbeten Selbenftabter machten bie ichabenfroben, jubelnben Bufchauer. Um folgenden Abend ereignete fich ber nämliche bubifche Unfug, nur noch in einem bobern Grabe. Bergebens manbten fich bie Manner, gegen melde biefer rafenbe Banbalenbaufe fo banbelte, an ben Burgermeifter Gren um Schut. Um britten Abend mollte fich bas Schandflud erneuern. Da fellte fich eine bebeutenbe Angabl ebler Ginmobner von Bafel nebft Stubenten, mit Stoden und andern Begenftanben verfeben, por bie bebrobten Saufer, und maren fo burch groffe Unftrengungen im Stanbe, Die beranbringenbe Banbe ju gerftreuen. Sierauf brachten biefe Manner bem bochbergigen Erorler noch eine Gerenabe. Dbrift Bieland, melder fie mit feinen Rregturen auseinander fprengen wollte, vermochte nichts auszurichten.

Wenn icon biefe Auftritte die vorhandene Gabrung auf der Landichaft bebeutend erböhen, fo nahm dieselbe noch mehr zu durch den fat gur nämlichen Zeit misgludten Wordverfuch von zwei Bergern von Bafel und einem Mulhaufer auf das Leben

bes nun offen gur Sache bes Landvolfs binubergetretenen Rathsberrn Gingeifen in Binningen, mel. ches auf Anftiften ber Bolizei batte gefcheben follen. Mufs Deue losten fich bierauf alle Banbe amifchen ber Stadt und bem freifinnigen Theile ber Band. fcbaft. Es tamen wieder Freiheitsbaume gum Bor-Mehrere bafelifche Beamte faben fich in ibren Berrichtungen gebemmt, ja fogar genothigt, ibre Plage ju verlaffen. 3mei und gwangig Mitglieber bes arofen Rathes ab bem Lande gaben ber Regierung am gleichen Tage bie Entlaffung ein, uud balb bernach folgten noch achtzebn ihrem Beifpiele. 2m 18. Muguft verfammelten fich bie vierzig in Lieftal, befchloffen Trennung bes Landes von ber Stadt, Berlegung bes Regierungsfines nach Lieffal, ernann. ten eine Regierungstommiffion, welche fich fogleich tonftituirte und bie Leitung ber Geschäfte übernabm.

Babrend fich biefes auf ber Landichaft ereignete, blieb bie Regierung von Bafel nichts meniger als unthatig. Gie ergriff alle möglichen Daafregeln, um ben gegen fie immer mehr gunehmenben Ungeborfam ju vernichten, und ihre Dacht in allen Theilen mieder berguftellen. Diefes fcbien ibr um fo leichter, weil fie in allen Gemeinden auf getreue Unbanger gablen fonnte, weil bie große Debrbeit ganger Ortichaften auf ibrer Geite fand, und weil fie ftets von bemienigen augenblicitich in Renntnif gefest murbe, mas bie Freifinnigen thaten und beab. fichtigten. Gie fandte Rommiffarien und Offiziere in bas Reigoldsmiler. Ebal, nach Gelterfinden und bie umlicgenben fogenannten autgefinnten Gemeinben, um bafelbft bie geborigen militairifchen Borfebrungen ju treffen, bamit ibre Unbanger auf jeden Wint

fcblagfertig bafteben. Rugleich fcbidte fie in bie anbanglichen Ortichaften Gelb, Rriegsmunition und eine Menge Berfprechungen, an beren Erfüllung fie niemals bachte. Um 16. Muguft erfich fie eine Broflamation an famtliche Begirfsftattbaltereien. berfelben brudte fie ibr lebhaftes Bedauern über bie immer großer merbenben Umtriebe von Geite ber Hebelgefinnten aus, verbachtigte ben Schritt, melcher im Buli getban murbe, um bei ber Jagfabung ben Beichluf ju bemertftelligen, entmeber einen Berfaffungsrath ju erhalten, ober bon ber Stadt getrennt au merben; es laffe fich aus allem mit giemlicher Bemifbeit ichließen, bag ein Umfturg ber gegenmartigen Ordnung, und fomit eine gangliche Auflöfung ber burgerlichen Bande beabsichtiget merbe, besmegen fei fie feft entichlöffen, einem folchen frevelbaften Unternehmen mit allen ibr an Gebote flebenben Mitteln entgegen ju mirten, mobei fie auf die große Mebraabl der Burger des Rantons vertraue, melche Die neue, von ber Tagfagung gemährleiftete Berfaf. fung angenommen babe, namentlich auf die gablreiden Gemeinten und Bereine, melde erft fürglich auf die erhobenen Umtriebe ber Uebelgefinnten bin fo fraftige und entichiebene Erffarungen gu Sandhabung ber neuen Berfaffung und ber barauf gegrundeten Ordnung eingegeben baben. "Dit bem Sinblid auf unfere redlich gefinnten Burger", bieg es ferner in berfelben, "und befonders auf die Berechtigfeit ber Sache, welche mir ju fchirmen berufen find, durfen wir uns getroft ber Ermartung bingeben, daß die Blane und Abfichten der Ungufriebenen felbft in Richts gerfallen merben. Um aber alle Gutgefinnten in ibrem rubmlichen Gifer au beftarten, werden Sie in famtlichen Gemeinden ibres Begirts befannt machen, baf mir feft entichloffen find, bie gegenmartige Ordnung gu bandbaben, und daß wir juverfichtlich erwarten, es werde ieder Burger mitmirten, Die Anfchlage ber Rubeftorer ju vereiteln. Dabei befehlen mir ben E. Gemeinderathen, bei ibrer eigenen Berantmort. lichfeit, alle biejenigen, welche fich beigeben laffen, Die gefehliche Ordnung ju fforen, anzubalten und ben betreffenden Stattbaltern guführen gu laffen, gu welchem Enbe auch fur die Nachtzeit die Mufftellung von Bachen und Batrouillen nothwendig mird. Jede Gemeinde, welche fich angelegen fein last, Diefer Beifung nachzufommen, tann fich erforberlichen Ralls auf Unfern Schut und Beiftand verlaffen, mabrend bingegen in allen Gemeinden, in benen unrubige Auftritte porfallen follten, Diefenigen Dagfregeln angeordnet murben, melche Bir ben Umftanben angemeffen erachten mußten.

Dabet traf bie Regierung in der Stadt selbst im möglichfter Site alle Unfatten, um dand einen militärischen Ausfall auf die Landschaft ju machen, und in Berbindung mit den treugsbliedenen Gemeinden der Insurektion für immer ein Ende zu machen. Desgleichen bestrebte sie sich, auf dem Lands alle Ausmannenkunfte des Boltes zu verhindern. Alle daher die Nachricht in Bassel sich verbreitzete, daß Sonntags den 21. August in Lieftal eine Landsgemeinde gehalten werde, schriebenen Fratzbalten und der Andelschaft zu der Statthalten und ber Andelschaft. "Da vieles daran gelegen ist, daß beiselbe von wenigen Gemeinden bestuch verde, so werden Site sofort nach Empfang des Gegenwärtigen

an alle Gemeindrathe Ihres Bezirfs den Auftrag erlaffen, fich fünftigst dabin zu verwenden, daß an einem folden, gegen die bestehende Ordnung gericheteen Schritt fein Antheil genommen, und das Beitere rubig und mit Zuversicht abgetwartet merbe.

Mm 20. Muguff Morgens fies die Regierung simmtliche milispfichtige Mannichaft auföteten, forderte alle waffenfabigen Barger und Simwohner von Basel auf, unter die Waffen ju treten, fich Nachmittags um 2 Uhr auf den früher bestimmten Sammelpflähen einzufinden. Diesem fügte die verruchte Baseler Zeitung bei: "Wenn nun in den obern Theilen des Kantons das Militär aufgesellt ist, und von bier aus fräftig gegen den Sig der Empörung (Liefal) gehandelt wird, so ist mit Zuverscht vorauszuschen, daß der beutige Tag noch der Empörung ein Ende machen wird.

In Lieftal abnete man mit bangen Beforgniffen das Herannaben ber verbängnißvollen Stunde der Entisteitenn. Die Zuridfunft von ein paar Mitgliebern der ehemaligen provissersichen Bergerung war daber am 19. Muguft eine milsommene Erscheitung. Um nicht unvorbereitet überfallen zu werben, ließ am 20. August eine zu Lieftal versammelte Gesellschaft freisinniger Männer aus verschiedenen Gegenden des Kantons eine Aufforderung an die Ortschaften ergeben, auf der gelt zu sein, die delenfalle angeben, auch der gelten die auf ber Huft zu sein, die den den der gestellschaft gibt auch der gestellt des gestellts des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellts des

"Die neue Regierung bes Rantons Bafel bat ver-

nommen, baf fich bie Feinde ber Freiheit allerlei Umtriebe erlauben, und macht ben Gemeinden Rol genbes befannt: 1) Die Burger bes Rantons Bafel find aller ibrer Berpflichtungen gegen bie bortige Regierung vollfommen entledigt. 2) Bon jest an foll alles Glodengeläute, mit Ausnahme von Reuersbrunften, ernftlich unterfagt merben. 3) Infpettor Sorn und feine Mitchefs find vogelfrei erflart und follen von Rebem niebergeschoffen werben tonnen. 4) Alles porfindliche Bulver und Blei foll unverzuglich nach Lieftal ausgeliefert werben. 5) Ber fich mit berumtragen ober Abgeben von Broflamationen befaßt, foll nach ber Strenge ber Befete beftraft merben. 6) Mue und febe, fo ben Reinden ber Freibeit Sulfe gu leiften fich erfrechen, find vogelfrei erflart. 7) Die Batrouillen und Burgeraarben muffen organifirt merben und barauf achten, bag nichts vorgenommen werde, was ber Sache ber Freiheit im Bege fieht. 8) Morgen, ale ben 21, foll eine Bolfeversammlung in Liefal abgehalten und über eine neue Berfaffung berathen merben, wogu alle Gemeinden Bevollmachtigte abauordnen beauftragt find. 9) Berfonen und Gigenthum follen befchust bleiben, boch foll alles Staatsgut, Gelb und Brieffchaften ber Unter-Regierung jur Berfügung überwiefen und jugeftellt merden. 10) Der Landflurm foll beute noch organifirt und bei ber Regierung in Lieftal fich einfinben."

Diefe Befanntmachung gab nicht nur ben Feinber Freibeit einen getiodigien Gennb, das Bolf auf ber Landschaft, infonderbeit bas Benehmen und bie Abschein ber Führer beffelben, in das gehäffigite Licht zu fellen, sondern fien machte auch auf die freifunigen Männer in ben andern Kantonen einen böcht

widrigen, jurudftoffenden Gindrud, namentlich bie barin entbaltene Bogelfreierflarung. Man fürchtete: wenn die Leiter bes Landpolfes an ber Spine eines Staates fichen wurden, fo murben fie in Berbaltniffen, in benen fich die Regierung von Bafel befand, auf eine gleiche Weife banbeln. Wirflich mar biefe Gurcht nicht gang ungegrundet, wenn man bas Benehmen ber Regierung von Lieftal gegen Enbe bes Rabres 1833 ins Muge faßt. - Freifinnige Blatter nannten iene Proflamation eine groffe Abfurditat. Indeffen ift fie boch einigermaffen ju entichulbigen, wenn man ben an Bergweiffung grangenben Buffand, in welchem fich bamals die Landichaft jum größten Theil befand, in Erwägung giebt. Unch verfehlte fie ihren 3med nicht, indem Infpettor Forn von Balbenburg, einer ber gefährlichften Reinde ber Strebungen bes Bolfes, nebft ungefähr gebn bafelifchen Offizieren auffer Thatigfeit gefett, und jur Rlucht genothigt murbe. Es lag namlich im Blan ber Regierung pon Bafel, Lieftal von brei Seiten anquareifen : burch Dbriff Bieland von ber Stadt aus, burch Dbriff Fren vom Reigoldsmoler-Thale, burch Obrift Bifchoff von Gelterfinden ber. Min aber veruifachte bie ermabnte Broflamation, baß fomobl im Reigoldsmyler-Thale als ju Gelterfinden eine gemiffe Labmung eintrat, moburch Lieftal von Diefen zwei Seiten einen giemlich fichern Ruden erbielt. Alls Die Gefahr poruber mar, beeilten fich bie Urheber ber Befanntmachung, biefelbe ju miberrufen. Es geichab am 27. Muguft.

Obgleich man in Lieftal und in den andern nach Freiheit Arebenden Ortichaften die fest Ucberzeugung begte, daß die Baseler nächstens einen Ansfall machen werden, so wußte man doch nicht, wenn es geschehen follte. Dies war um so peinlicher, weil es dem bebrobten Theile größtentheils an Munition und andern Kriegsmittelm mangelte. Zum Bilde gelang es am 20. Kuguft in der Gemeinde Bund einen Transport Husver, weicher vom Safet aus nach Geitertlinen beflimmt war, aussufgungen. Sowohl der Juhrmann als das Pulver wurden noch am nämlichen Abend nach Lieftal gebracht.

Unter mancherlei beunruhigenden Gerüchten brach in Lieftal Die Nacht berein. Biele Ginmobner magten es nicht, ju Bette ju geben. Um 12 Uhr fam aus ber Sauptftadt die fichere Rachricht, bag bie Bafeler Morgens um 2 Uhr ausruden werben. Genfal Gebeon Burfarbt von Bafel fagte nämlich Abends um 9 Ubr au einem Freunde giemlich laut auf offener Straffe: "Morgens um 2 Uhr ruden wir aus, und um 5 Uhr find mir in Lieftal." Freifinnige Bafeler borten biefes, und festen die Regierungstommiffion in Lieftal fchnell bavon in Renntniß. In Diefem Stabtchen entftand fogleich groffe Aufregung. Bon beiden Gefchlech. tern murben fchleunigft Batronen verfertigt, mogu bas in Buus aufgefangene Bulver bie nüplichften Dienfte leiftete. Die Mitglieder ber Regierungstommiffion, Debarn, Rathoberr Gingeifen und Robannes Martin, fandten den jegigen madern Begirfsvermalter Beusler mit einiger Mannichaft jur Bulftenschange, um bier Die Bafeler ju ermarten. Cobald es in Lieftal 2 Uhr fcblug, gaben bie obigen brei Manner Befebl, Sturm ju läuten, und auf dem Rirchthurm Nothichuffe ju thun. Beibes gefchab.

In Bafel murbe um Mitternacht vom 20. auf ben 21. August, als ein Sonntag begann, Allarm ge-fchlagen. Gegen 2 Uhr rudte bie Garnison und ein

Theil ber Burgerichaft, ungefahr 800 Mann an ber Rabl, unter ber Anführung bes Obrift Bieland aus ber Stadt. Alle maren mobl bemaffnet, mit 6 Ranonen und Saubiten, fo wie mit allem Rriegsbedarf aufe Befte verfeben. Bang in ber Stille, und obne von jemanden bemertt ju werben, jogen fie uber bie Birobructe, bann burch ben beinabe 3 Stunden langen Sardwald neben Mutteng vorüber. Bratteln lieffen ne ebenfalls unberührt. Mis fie fich ber Bulftenichange naberten, welche gwifchen bem lettern Orte und Frenfendorf Dicht am Bege augebracht ift, vernahmen bie Landleute, Die fich bei berfelben befanden, ein bumpfes Beraufch, bas immer borbarer murbe. Diefes machte fie aufmertfam, und verfundete ibnen ben im Rinftern beranschleichenben Reinb. Gie begaben fich auf ber Straffe, in die man fury vorber die bei ber Sulftenfchange ftebenben Bappelbaume gefällt batte, geraufch. los pormarts. Bald flief bie Borbut ber Bafeler auf fie. Auf die an biefe gerichtete Frage: "Ber ba?" bieß es: "Stanbestruppen ber rechtmäßigen Regiernna von Bafel!" morauf bie Landleute fogleich Reuer gaben und feche Reinde verwundeten. Aber auch von jenen fiel einer getodtet, und ein anberer erhielt farte Bunben. Sierauf jog fich bie Borbut, burch bie bicht an ber Straffe febenben Reben gebedt, jurud. Balb nachber erfchien bie gange Borbe ber Bafeler. Sogleich entfpann fich ein bartnädiger Rampf. Mis aber bie Rrieger ber Land-Schaft faben, bag es ihnen bei ihrer geringen Angabl unmöglich fei, ben Reind aufzuhalten, fo fingen fie nach einer furgen aber tapfern Gegenwehr ju meichen an. Babrend nun Die Sturmgloden in ben benachbarten und entfernten Gemeinden fchauerlich Die Roth bes

Baterlandes verfundeten - mabrend bie Einen bie Baffen ergriffen , und bem Reinde entgegen eilten, bingegen fich Undere flüchtend aus ihren Orten entfernten, oder damit befchäftigt maren, ibre Familien und ibre beften Sabfeligfeiten in Gicherheit gu bringen, mas namentlich von vielen Licftalern, und gmar von tuchtigen Schupen gefchab - mabrend Jammer, Bebflagen und bas Befchrei namenlofen Elendes von Beibern und Rindern bergerreiffend ertonte, rudten Die Bafeler immer fampfend pormarts. Da fich bie meiften landichaftlichen Rrieger nach Frentendorf gurudiogen, und oberhalb biefem Orte mieder eine ficfe Stellung einnahmen, folgte ihnen eine Abtheilung Bafeler bis nach Frentendorf. All diefe bier anlangten, mar es noch giemlich finfter. Mehrere Ginmobner lagen noch in ben Betten ober batten biefe taum perlaffen. Obne ben geringften Biberftand gu finden, perübten die Bafeler in Dicfem Orte eine Menge fcanblicher Sandlungen. Gie ichoffen rings umber burch die Renfter in die Saufer, todteten auf biefe Beife eine Dagb, welche beichaftigt mar, ihr Sagr ju flechten. Gin Mordverfuch auf eine achtzigfabrige Frau, ein zweiter auf einen blodfinnigen Menfchen, ein britter auf ben Schafer bes Dorfes, ber fich nur bamit aufreben tonnte, bag er ein Babenfer fei, tounte nur mit ber größten Unftrengung vereitelt merben. Ein Jungling von 17 Jahren, welcher rubig auf einer Bant por einem Gebaude faß, murde trob feines Ricbens, bag er ja nichts getban babe, von Seidenfarber Seit aus Rleinbafel unter lautem Sobnaelachter meuchelmorderifch durch die Bruft gefchoffen. Gin Schmarm von ber Sorbe brang in einen Stall, um bie Rube ju melfen. Mis eine berfelben feine Dilch gab, murben

ihr die hintern Beine entzweigeschlagen. Dachbem Die Bafeler auf eine folche Beife gewüthet batten, gundeten fie noch eine Scheune an, um bem Dbrift Bifchoff gu Gelterfinden bas Beichen gum Borricen nach Giffach ju geben. Sierauf verlieffen fie Frenfendorf und jogen unter beftandigem Gemebrfeuer ber unweit auf einer Bobe gerftreut febenden gandleute ju ben übrigen Bafeler Truppen, welche fich unterbalb Lieftal bei bem Spital auf einer Matte aufgeftellt batten. Bon bier aus fanbte Dbrift Biefanb einen Barlamentar nach Lieftal, welcher tropig bie Hebergabe und unbedingte, gangliche Unterwerfung des Städtchens forberte. Seine Forberung mard ibm feft abgeschlagen. Run begann erft ber eigentliche Rampf. Die Landleute mit ihren Bugugern von Marau und andern Orten ftellten fich überall bin, ihrem Befühl ber Bertheibigung und Gelbfterhaltung folgend, wo fie fich bor bem feindlichen Gefchute am ficherften glaubten, und boch von bem guten Erfolg ihrer Begenwehr überzeugt maren. Obgleich fie niemals viel über zweihundert an ber Babl maren, und fich babei obne Unführung, obne Ordnung, öfters fogar obne Munition befanden, mit Sunger und Durft au fampfen batten : fo leifteten fie ben Bafelern bennoch belbenmuthigen, mabrhaft bewundernsmurbigen Miberffand.

Bährend diese einerseits unaufhörlich nach allen Seiner auf die Krieger der Landschaft seueren, beschöften sie anderseits beständig mit vier Kannene und wei haubigen das Städtchen Lieftal, beschädigten dadurch um so mehr eine Wenge häuser, weil Lieftal feine eigentlichen Ringmauern bat, sondern diese nach ballern gebildet werben. Mehr als fünfzig Kannen-haufern gebildet werben. Mehr als fünfzig Kannen-

tugein murben nur gegen ben Kirchthurm gefandt, um dem immerwährenden Sturmgefänte ein Ende zu machen; doch feine traf das beabsichtigte Ziel, wohl aber litt die Kirche bebeutenden Ghaden. Dagegen ginderen fraubigen eine unterpalf Beifall liegende groffe gemauerte Scheune an. Bald kand fie in bellen, bochodernden Flammen. Dufter, gleichfam webtlagend schwebte der Rauch im Hale umder. Mit der Schwene verbrannten in derschen ungefähr 600 Centner hen und 2400 Frundsauden. Alls der Schwanger des Seigenthimers zu lössen verfuchte, wurde er von den Stadtern blutig geschiagen, und dann nach Bafel geschiede, der mußte er mehrere Weden in einem Kerfer schwachten, bis er die ihm geraubte Freiheit mieber erhiete, bis er die ihm geraubte Freiheit mieber erhiete,

Dach einem bartnadigen, an Bergmeiffung grangenden Rampfe, welcher einige Stunden Dauerte, faben fich Die Landleute endlich jum Rudjuge genothigt. Sierauf rudten Die Bafeler im Sturmidritte in Lieftal ein, ichoffen ringeum in die Saufer, vorzuglich auf ber linten Seite. Mur in bas Birthsbaus gur Sonne flogen funf und amangia Rugeln. Frau fich über bie Straffe retten wollte, murbe ibr ber Rudgrath burch eine Rugel gerfchmettert. fant au Boden, morauf eine Abtheilung in ibr Saus brang, Wein aus ben Saffern lief und 120 Franten raubte. Ginen fchmer vermundeten Burger von Lieftal marfen die Bafeler ins Baffer. Ginen fünf und fiebengigjährigen Boligeibiener tobteten fie mit gmei Rugeln. Chenfo fiel auch ein frember Sandwertsburiche. Doch die barbarifche Serrlichfeit ber Mordbrenner-Borbe bauerte in Lieftal nicht lange. Es erfchien für bas Landvolf Sulfe aus ben obern Gegenben bes

Kantons, worauf fich die Bafeler gemungen faben, das Städtechen zu verlaffen. In einer ziemlichen Unordnung traten fie den Rückneg an, und tehren, nachdem sie noch auf demielben bedeutenden Schaden empfangen datten, mit einem Berfust von einigen dreißig Tobten und einer unbefannten Jahl von Berwundtern in die Städt, von wo sie am Worgen mit gang aubern Erwartunger aufsgegogen waren.

Diefer Sieg des Landvolles war ein glorreicher, erweckte die Bewunnberung aller biedern Eidgenoffen, bat daffible in der Geschichte des Schweizerlandes auf eine ribmtiche Weise unterdlich gemacht, bingegen die Stadt Bafel auf wige Zeiten, gebrandwartt. Wären aber die Sieger nicht so ermattet gewosen, batten fie nicht Mangel an so vielen nothwendigen Bedürffen gelitten, ihre Wortheite besser au benutzen gewust, und sich nicht wenigsten beisen bei beidwisch werd Milinderung des Huberischen haufes unterhald Liedal auffalten lassen: so wäre ihr Sieg noch viel glängender und Basses Riebertage weit grösser geworden.

Wenn gleich diefer 21. August die nach Freiheit firebenden Männer der Landschaft mit großer Freude trefüller, so wurde diese Freude durch die Opfer getrüßter, mit welchen sie den Sieg erkämpfen mußten. Dreizehn Verlonen verloren durch denschen ihr Leben, und gegen vierigi wurden vervunder. Uher die Codent fielen für die Freiheit, für die Gleichfeit der Rechte, für das Vaterland: und für diese bei schligen Güter zu sterben if siß und wonnevoll. Für diese mitlichen Güter empfingen die Verwundeten ihre Aundern und folche Bunden sind ehrenvoll, oft ehrenvoller als doble Litel und glängende Orden.

In mehrern Rantonen vernahm man bie Runde

von dem Ausfalle ber Bafeler mit einem Schrei bes Entfebens. Die erichredenbften Gerüchte verbreiteten fich weit umber mit Blibesichnelle. Es bieß, bie Morbbrenner baben bie Landichaft jum gweiten Male überfallen, Lieftal fiebe in Flammen, eine groffe Ungabl Landleute feien getobtet, noch immer merbe angegunbet und gemorbet. Es entftand überall eine folche Bemegung in ber Schweis, baf man an mehrern Drten nur bas Beichen jum Aufbruch ermartete, um fcbarenweise bem Landvolfe ju Gulfe ju eilen. Mus bem Ranton Lugern jog wirflich eine Angabl maderer Manner in größter Gile in ben Ranton Bafel, mo fie mit ungebeuchelter Freude empfangen murben. Inbeffen maren die Berricherlinge und ihre Burgerund Goldnerborde in Bafel ju febr burch ibre erbaltene Rieberlage erichrecht, um fogleich burch einen gweiten Berfuch ihren gescheiterten Endgwed gu erringen. Dagegen fielen auf ber ganbichaft gwifchen ben Anbangern und Reinden ber Stadt in ben erften Zagen nach ber Schlacht mehrere Raufereien felbft mit bemaffneter Sand por, mobet die erftern ftete unterliegen, an einigen Orten foggr ibre Mobnungen perlaffen und fich flüchten muften.

Sobald die in Lugern versammette Tagfahung Amer von ben Borfallen im Kanton Base erhielt, sander seiner Werte, rambet fie vier Keprastentanten aus ibrer Mitte, namlich Muralt von Zürich, heer von Glarus, Sidter von Jug und Megendurg von Schafbaufen, mit dem Auftrage bahin: 1), den Infurenten im Kanton Basel den Besehl zu ertheilen, die Wassen sogleich niederzulegen und zur geschistigen Ordnung und Rube zurückzuschen, und 2) an die Regierung des Kantons Basel die bringende und bestimmte Forder

rung gn richten, jebes Blutvergieffen fofort eingu-

Gleich nach ihrer Anfunft im Ranton Bafel machten bie eibaen. Reprafentanten ben 3med ibrer Sendung befannt. Diefes machte auf ben nach Freibeit ftrebenden Theil ber Landleute einen um fo unaugenehmern Ginbrud, weil fie feben mußten, bag bie Tagfapung fie gu Berbrechern ftempelte und Billens fei, ihren unverfohnlichen Reinden aufzuopfern. Es murbe baber auf ben 25. Muguft eine Bolfeverfammlung nach Lieftal angeordnet. Ueber zweitaufend Manner erichienen an berfelben, welche befchloffen 1) " Unertenne die Berfammlung bantbarft bie Berfugung ber boben Tagfagung in Betreff ber Ginftellung ber Feindfeligfeiten zwifchen ber Stadt und Landichaft Bafel. Demnach erflare fie auf bas Reierlichfte, baß fie feinerlei Reinbieligfeiten gegen bie Stadt poruebmen werde, obne bon berfelben angegriffen gu fein; im Ungriffsfalle aber murde fie fich vertheibigen mit But und Blut. 2) Bas bas Berbaltuif ber Landichaft jur bermaligen Regierung ju Bafel anbetreffe, fo begiebe fie fich auf ben Inhalt ber an bie bobe Tagfabung eingereichten Borftellungsichrift, laut welcher fie um bobe eibaen, Bermittlung jur Aufftellung eines burch bas Bolt, nach ber Bolfstabl gemablten Berfaffunabrathes ober um Erennung von ber Stadt nachfucht, 3) Golle bis jum endlichen Enticheibe ber boben Tagfagung über biefe Begenftande eine einftweilige Regierungs - Rommiffion aufgeftellt merben, beren Bestimmung babin gebt: a) an ben Unterbandlungen mit ber boben Tagfabung und mit ber Stadt Bafel über biefe Begenftande Ramens ber Landichaft Theil au nehmen; b) fur bie Sicherheit ber Lanbichaft

burch die Sandhabung ber beffebenden Befete und ber Rube bis jum befinitiven (endlichen) Befchluffe ber boben Tagfagung alle notbigen Magregeln ju ergreifen. 4) Collen ju biefem Enbe von jeder Bablaunft amei Abgeordnete gemablt merben, melche aufammentreten, um einen Musschuf ju mablen, und in ber Rolge bei wichtigern Angelegenheiten von bemfelben gur Berathung gugegogen gu merben. jur Aufftellung obgenannter Beborben foll fogleich eine Rommiffion von 5 Mitgliebern gemablt merben, - um die in Artifel 3 vorgeschriebenen Berrichtungen su beforgen. 6) Bon nun an bis gur Erfüllung bes Mrt. 4 follen nur von biefer Rommiffion gultige Berordnungen für die Landichaft Bafel ausgeben. 7) Gol len bie Beichluffe ber beutigen Landsgemeinde abfchriftlich in jebe Gemeinbe gefandt, und von ben Burgern, welche fich bagu betennen, gur Berfendung an bie b. Tagfabung unterzeichnet merben. 8) Sebe Gemeinde foll eine einftweilige Gemeinde-Bermaltungs. Beborde ermablen, melcher die Runfrionen bes Bemeinbraths obliegen. 9) Collen ju ber in Urt. 3 und 4 berührten Beborbe alle Aftipburger bes Rantons mabibar fein ; ju ben in Art. 7 berührten Gemeinde - Bermaltungs - Beborben alle Aftivburger ber betreffenben Gemeinbe."

Sierauf wurde jur Bahl einer einstweiligen Regierungs-Kommission geschritten. Sie fiel auf Singeisen, Debarn, S. Seiler, Jak. Blarer und Doftor Dua \*).

<sup>\*)</sup> Singeisen, Debary und Sug waren schon im Anfange des Muguft offen gur Landparthei übergetreten, ebenso trat in Dieser Zeit auch Dottor Emil Frey zu ihr über.

Die eiba, Reprafentanten maren über biefe Berfammlung fo ungufrieben, baf fie besmegen noch am gleichen Tage ibre Difbilligung von Bafel aus fcbriftlich befannt machten, mobet fie fich auf ben 2med ibrer Genbung beriefen. Das Landvolf follte unterbrudt, ibm die Rrucht feines Gieges geraubt merben. Mus biefem Grunde befchlof Die Tagfabung am 26. Muguft: "ein ansehnliches Truppenforps aufaubieten, um erforderlichen Ralle ben Befcluf vom 22. mit Bemalt ju vollzichen." Dabei behielt fie fich bor, nach Magnabe ber meitern Umftande bas Truppenforps in Afrivitat gu feben. Den Bugugern aus andern Rantonen, welche fich auf ber Landschaft Bafel noch taglich vermebrten, befahl fie Rudfebr nach Saufe, und berief amei Reprafentanten ju umftandlicher mundlicher Berichterftattung gurud.

Diefe mußte um fo einfeitiger fein, weil alle Reprafentanten bis an Gidler ber Freiheit bes Landvolfs abgeneigt maren, beffen Befchwerben nicht unpartbetifch unterfuchen wollten, ben freifinnigen Mannern unter mancherlei erborgten Bormanben faum bas Wort geftatteten, nur auf bie Meufferungen ber Stadtanbanger achteten. Infonderheit ichenften fie ben Sauptern ber Stadt Bafel ein genehates Dbr. glaubten biefen willig bie grellften Entftellungen ber Babrbeit, die fchamlofeften Lugen, und binterbrach. ten Mues getreulich ber Tagfabung. Der bafelifche Befandte Laroche beftätigte banu es nicht nur, fonbern fugte Reues bingu. Demnach faste die Tagfagung am 31. Muguft ben Befchlug, bag bei erfolgter Ginftellung ber Reindfeligfeiten im Ranton Bafel Die Nothwendigfeit nicht vorhanden fei, die aufge-

botenen eibg. Eruppen mobil ju machen und bafelbft einruden au laffen : baf bie fogenannte Bermaltungs. Commiffion fo wie alle ungefestichen Beborben fich auflofen, und bagegen bie gefestich aufgeftellten ibre amtlichen Berrichtungen, wieder antreten und ungeftort fortfegen; bag bie Reprafentanten fortfabren, auf bem Bege ber Belebrung und Uebergengung bie pollfommene Serfellung ber gefestichen Ordnung ber Dinge und Die Berubigung ber fart gereigten Bemuther im Ranton Bafel ju bemirten; bag bei erfolgter Berftellung bes gefetlichen Buftanbes bie eibg. Reprafentanten in eiba, Damen an ben großen Rath bes Rantons Bafel bie bringenbe und nachbrudfamfte Einladung richten, gangliche Bergeffenbeit für bas Rrubere auf bem Bege ber Begnadigung, und fur Die neueften Borfalle auf bemjenigen ber Umneftie allen benienigen ju Theil merben ju laffen, melche bei ben bedauerlichen Greigniffen und Bermurfniffen fich politische Bergeben ju Schulden tommen lieffen, infofern fich nämlich biefe Lettern verpflichten murben, ale Burger ber gefetlichen Ordnung ber Dinge fich ju untergieben, und ben Landfrieden im Ranton nicht ferner au fforen. Uebrigens follen bie Reprafentanten gleichmäßig die nachdrudlichfte und mirt. famfte Bermenbung eintreten laffen, bamit bie Regierung und ber groffe Rath bes Rantons Bafel gu einer mabrhaft bleibenden Ronfolidirung des Friebens, ber Rube und ber Gintracht gwifchen Stadt und Land bas Möglichfte beitragen.

Diefer Beichluß miffiel beiben betreffenden Theilen, und baber feifiete ibm weber ber eine noch ber andere Folge. Obgleich bie Reprafentanten ibrem Auftrage gemäß bie Regierung von Bafel bringenb aufforderten, gur Beruhtgung der Landschaft Amnestie ju erhöffen und den verhaften §. 45 der Aerfassung abyasidern, so wurde dennoch auf sie nicht geochtet. Die Aegierung erkfärte den Stand Basel für sonverain, die Aaglahung für unbestigt, demischen etwas vorzuscheriehen, wodei sie gugleich den keistimplan Beil der Schweiz mit Schimpf und hohn begoß, diesenigen Kantone, namentsich Jürich, Lugern und Hurgan, weckei ihren Laglagungsgefandten gerecht, die Sache bet Landvostes begünftigende Juftrustionen ertheilt batten, mit den gehässigsein, entehrendsten Farben bezeichnete.

Die Acpräsentanten batten meber Muth noch achten Schweigerunn, ernstere Maßregetin gegen die baselisische Startföpsigteit zu ergerisen; und die Tagsasung, in ihrer weit überwiegenben Mehrheit in einer wöllig feindseligen Gesinnung gegen das neu erwachte freie Bollsteben in der Schgenoffenschaft, wollte auch nicht träftiger und ebrenvollte auftreten, dutdere mit einer verachtungswürdigen Gleichgültigfeit alle Läserungen und Berböhnungen von Seite Basels.

Muf ber Lanbichaft widerfeste man sich ben Befchlüffen der Taglahung und ben Auforderungen der Repräsentanten vorzüglich beswegen, weil man in ihren gleichfam bas Todedurtheit der Freiheit und Rechtsgleichbeit, die Quelle neuer Mißhandtungen und Barbareien roblidke. Die freisinnigen Manner wollten daher troh allen hindernissen Manner wollten daher troh allen hindernissen Mangefungene Werf fortleben. Jusolge der am 25. August flatzgefundenen Bersammtung und der in derschen, ernannten ihre Junftabgeodneten, welche am 20. August zusammentraten, und an die Greit der einswelligen eine eigentraten, und an die Greit der einswelligen eine eigenliche Regierungs- ober Berwaltungs-Rommiffion nieberfetten. Es tamen in biefelbe Gutwiller, Sug, Debary, Anton Blarer, Zeller-Singeifen, Johannes Egfin, D. Ebriften.

Cowobl diefe Rommiffion als die Bunftabgeord. neten traten fogleich ibren Birfungefreis an. bie Reprafentanten, melche mit jedem Tage mehr au bloffen Bertzeugen ber in Bafel berrichenden Rattion berabfanten, ertbeilten ben neu aufgeftellten Beborben in Lieftal am 3. Gept. ben fchriftlichen Befehl, fich binnen zweimal vier und zwanzig Stunden aufzulofen. Statt ju geborchen, manbten fich bie Bunftabgeordneten am folgenden Tage in einem weitlaufigen Schreiben an die Tagfabung, um diefelbe burch eine getreue Schilberung ber traurigen Lage bes Rantons au anbern Ginfichten und Entschluffen ju bewegen. Singegen die Bermaltungs - Kommiffion ertlarte noch am 4. Sept. ben Reprafentanten, bag lettere ibre Muftrage überschritten haben, baß fich bie Rommiffion als eine aus bem Bolfe bervorgegangene Beborbe nur bann auflofen tonne, wenn es vom Bolfe verlangt merbe.

Doch alle Bemühungen des Landvolfes und feiner Führer blichen fruchtos. Der eutschiftimmige Rufbiederer Eligenoffen ward nichts geachter. Die Tagsfahung bestätigte am 9. Sept. nicht nur ihre frühern Beschifflike, sondern errbeilte den aufgeboenen eidigen. Truppen, gegen führ faufelm Unnn an ber Achf, den Seicht, sich zu militärischer Beschung des Kanrous Basitis im Marich zu sehre, und zwar zur Verfügung der eidgen. Reprässenung

Um 11. Sept. theilten diefe ben neuen Befchluß ber Tagfahung ber Bermaltungs-Kommiffion mit, forberten ibre Aufölung binnen vier und zwangla Etunben, wobei sie auf die Folgen ausmerstam machten,
weiche eine längere Wiberleptlichfeit nach sich ziehen würde. Dagegen ertlärte die Kommisson, sie beit Tagfaungsbeichgis vom 9. Sept. für eine Beletung der Souwerainitäts Mechte der Landschaft Bastel, werde demselben nur auf ansbrückliche Androhung genatifamer Nuftölung durch eihg. Teuppen entspeckopen, lege sie iber Bollmachten nur in die hände der Junftagordnetten nieher, verwaher sie sich aufs Feierlichste gegen alle Folgen, welche aus Iwangsmakregeln sowohl für die Aunkschaft als für die übrige Eihgenossenschaft entlechen fönnten. Nuch die Junftabgeordneten processierten feierlich gegen die Lepten Beschäftliche Taggagung.

Am 13. Sept, versammelte fich bas Bolf bei Liefial wieder zu einer Landsgemeinde, und erflärte, bei den Beschlüssen vom 25. August zu verdarren. Deffenungeachtet legten die Mitglieder der Verwaltungs-Kommisson noch am nämlichen Tage ihre Stellen nieder. Mittlieweile fina sich in dem unalsäcklichen Kan-

ton aufs Veue der Vürgerfrieg au entwicklen au. Nicht nur bereichte auf der Landschaft zwichen bei aben Partdicten die gekreichten vollech öftere in Deobungen und rohe Sandbungen übertrat; sondern die Stadt, welche sieh nach der erlittenen Niedern die Stadt, welche sich nach der erlittenen Niedernge Sald wieder gestientheils erholt datte, rung am meisten dazu det, um wieder Unheit und Brudermord ins Dassen alle im wieder Unheit und Krudermord ins Dassen au. Schugult begad sich Obrit Fren auf Umwegen in das Reigardswusser-Lada, um dasselbst mistärliche Verfellen. Desgleichen betraten die Geistlichen ihre Kühne

mieber, um das Bolf gegen die freifinnigen Ortichaften ju fangtifiren. Bafel burfte es freilich im gegenmartigen Augenblide noch nicht magen, birefte von fich aus einen neuen Ausfall ju unternehmen; befto mehr bemühten fich die Berricher bafelbit, einen vom Reigolbempler - Thale ber ju bewerfftelligen. Dbrift Mieland fchrieb baber am 4. Gept. bem Dbrift Fren : "Es ift au bedauern, daß jene gutgefinnten Thaler (bas von Bubendorf, Infen und Reigoldsmyl) nicht bas berg baben, obne Biffen ber Regierung und ber herren Gefandten einen fühnen Streich gegen bas Repolutions - Meff (Lieffal) auszuführen, moburch boch allem Terrorismus auf Ginmal ein Ende gemacht morben mare. Sat bas Bolf ben Muth nicht, fo etwas su unternehmen, fo ift einftweilen feine Gulfe gu acmartigen, meil unfere Regierung burch bie Bebote ber Tagfabung völlig gelabmt ift. Bom Bolfe aus follte burch ein gaber Landfturm - Ueberfall ein folcher Streich geführt merben."

Um diesen Imsel besto eber zu erreichen, wurde Gensal Gedeon Burthardt in das Thal von Gelter-finden gesandt. Ueberdieß begaden sich für die nämelichen Abstellen mehrere Baseler in einzelne Land-gemeinden. Ueberall sollten die Stadtandbänger bewastnet und Aum Kampse organisiet werden. Basel liefeter Bulver und andere Kriegsmaterialien. Obris Bren tras school na nie eine geringe nur einen Zug nach Waldenburg zu unternehmen, fonnte aber tos seinen Ansterngungen nur eine geringe Angahl Mannschaft zusammehringen, weswegen er sein Vorghaben weiter binaussichols

Unterdeffen murde die berrichende Faktion in Bafel immer frecher. Was fie vor einigen Tagen nicht ju unternehmen wagte, das suchte sie jeht schon wieder ins Werf ju stepen, nämlich von der Stadt aus
einen neuns Nufsdu auf bie kanhögaft. Deift Biskand schrieb deswegen am 9. Sept. an Obrist Fren:
"Die Militär-Kommission wünscht zu wissen, wie Sie
das Hal von Betgiolbswig organisset aben, und auf
was man jählen könnte, salls ein Marsch nach Liestal
von Basel aus unternommen würde. Würden zher
Eente marschieren? oder sich blos passe verhalten?
Eine Antwort, lieber alter Kamerab, löbald möglich.

Faft gleichzeitig fingen die Landleute bei Reinach einem Reigebewufer-Ehal bestimmte Sendung putfer auf. Se waren 2400 Batronen. Sogleich wurden sie nach Lieftal gebracht, und bafelbst troß ben Arflamationen ber Bafeler jum nöbisien Bekauch ermentet.

Durch alle möglichen Aunstgriffe gelang es allmatig dem Obrit Fren in wie andern basselischen Wertzugen, das Bost im Reigoldswosser. Zbale größtentheils zu den Waffen zu beingen. Sobald beises gescheben wor, übersiel er mit einer Abbeitium Waldenburg, und nahm dasselbst eine Fahne weg. Dieser Schritt erregte in Bassel bei der artikofratischen Paartiel eine so groff Frende, daß man bem heben Fren Dantschreiben sandte. Dieses tat, B. J. J. Subris, wobei er noch bemerkte: "Halten Sie ferner Ihre tapfern Mithiger im Laufe. Lassen Sie es fliefe fen, wo es nötbig ift. — Brauchen Sie Gelb olassen die mich es abtig die fies.

Wer in dieser Zeit im Reigoldswester-Thale es wagte, etwas ju Gunften der Landpartbei ju sprechen, wer im Berbachte ftand, ein Anhanger dereschen fein: der hatte nicht nur manchertei Mißbandlungen von ben Stadtanbangern ju erdulben, fondern fand in Lebensgefahr. Much fur bie freffinnigen Gemeinben vermehrte fich bie Gefahr burch bas, mas im Reigoldsmyler. Thal und an andern Orten gefchab, mit jedem Tage, befonders ba Lieftal von Bubenborf aus immer mehr bedrobt, und bas Gebiet von Balbenburg burch bie Eruppen bes Obrift Fren öfters betreten murbe. Man fühlte fich feinen Augenblicf vor einem Ueberfalle ficher, beffen Rolgen beinabe nicht anders als ichauberhaft fein tonnten. Da die eibg. Repräfentanten unverantwortlicherweife gu allen biefen Dingen gleichgultig gufaben, bielten es bie nach Freibeit frebenden Manner ber Landichaft für Bflicht, bem ibnen brobenben Sturm aus eigener Unftrengung juporgutommen, und befchloffen, auf ben 16. Gept. einen Bug nach bem Reigoldsmyler . Thal gu unternehmen. Der Abrede gemäß follte Obrifilieutenant Blarer mit einer Abtheilung Rriegern aus bem Begirfe Birsed burch bas Schwarzbubenland in bas Thal ruden, ber jenige Landichreiber Sug mit einer Abtheilung Mannichaft von Balbenburg ber, und Debarn mit ber Sauptmacht von Lieftal aus. Blarer befolgte aber ben verabredeten Plan nicht, fonbern jog fich untbatig feitwarts gegen Lieftal. fonnte nicht gur bestimmten Stunde vorruden, weil fein Bolf noch nicht geborig bei einander mar. Sug, ber allein mit feinen Leuten gur feftgefetten Beit in bas Thal einfallen wollte, murbe von ben Eruppen des Fren gurudgefchlagen. Er felbft verfroch fich feigermeife mit feinem Borthelbenthum unter einen Sanfen Reifer, und blieb barunter fo lange verborgen, bis er weit umber feine Schuffe mebr borte.

Debarn, ber unfern Lieftal über Sugs Lage einige

Runde erhielt, eilte mit feiner Mannichaft fo fchnell als moglich nach Bubenborf, nahm bier bie Bormacht von den Truppen des Obrift Fren gefangen. Sierauf erschienen Die eiba. Reprafentanten Gibler und Menenburg, und verlangten, baf fich bas Bolf gurudgiebe. Aber es mard ihnen nicht entfprochen. Rolner an ber Spite ber Bormacht von ungefahr 100 Mann rudte in bas Dorf Apfen ein, pertrieb 120 bis 130 Mann von den Goldaten bes Obrift Gren, melde ibre Stellung um die auf einer Anbobe gelegene Rirche batten. Cobann jog bie gange Macht gegen bas Dorf Reigoldsmil, mo Obrift Fren mit feinen Rerntruppen lag. Sier zeigten fich Die vorbin ermabnten Reprafentanten fcon mieber, verlangten aufs Reue ben Rudiug ber Landpartbei. Aber vergeblich, Dagegen ertlarte Debarn: wenn Dbrift Gren bas Dorf Reigoldsmil raume, beffen Truppen fich auflofen, fo merbe er mobl in daffelbe gieben, und bafelbit bie Baffen abfordern; aber nichts folle gerftort, niemand mighanbelt, nichts beichabiget merben : Die Reprafentanten mogen baber ben Dbrift Fren bavon in Renntnif fenen, und ihm beffen Entichluf binnen einer Biertelftunde mittheilen; fo lange wolle er warten, aber nach Berfluß Diefer Beit laffe er feine Truppen auf jeben Rall vorruden. Die Reprafentanten begaben fich ju Gren, bemertitelligten beffen Entfernung von Reigolds. mpl, gaben Debary jur geborigen Beit Renutnif bapon, worauf biefer bas Dorf befeste, Die wenigen Waffen bafelbit gu Sanden nabm, eine groffe Ungabt wichtiger Aftenflude fand, und noch am nämlichen Mbend ben Rudgug nach Lieftal antrat. Unterwegs murbe von feinen Leuten ein Mann aus einem Saufe erichoffen.

Babrent Diefer Ernedition batten fich die beiben andern Repräfentanten Muralt und Seer ju ben an ber Grange bes Rantons Bafel ftebenben eiba. Trup. pen verfügt, und lieffen fie unter bem Dberbefehl bes Beneral Biegler von Burich fogleich in Die Lanbichaft einruden. Roch am gleichen Abend murben bie meiften freifinnigen Bemeinden von ihnen befett, indeß Die ftabrifch gefinnten Ortichaften ganglich verichont blieben. Das freiheitsliebende Landvolt bearufte bie eibg. Rrieger als feine Freunde, Bruder und Erretter. Die Bunftabgeordneten festen baber tros bem Ginmariche berfeiben auf bem Rathhaufe ju Lieftal ihre Arbeiten fort, gaben fich ber angenehmen Soffnung bin, bag fie nun befto fchneller ju ibrem Riele fommen merben. Aber fcon am 17. Gept. gaben bie Reprafentanten burch ein Schreiben an Die Bemeinben, in welchem biefe aufgefordert murben, ben frubern gefehlichen Buftand in allen Theilen berguftellen, beutlich zu erfennen, baf fie erft jest unter ben Flugeln ber Tagfanung ber jungen Freiheit auf ben Ropf treten mollen.

Richts befo meniger versammelten sich die Zunftachtenberten Sonntags den 18. Sept. Da erhielten
sie von den Repräsentanten die Ordonnans, sich dis
am solgenden Lag Mittags um 12 Uhr aussussien, auseitnander zu gehen, und sich sliel, jeder in seinem Orte,
zu verhatten. Allein noch am nämlichen 18. Sept.
drang General Ziegler mit Adhitant Kahrländer in
den Sigungssaal der Abgeordneten, fragte in robem,
mahrbast despotischem Lone: "Was ist das? Was
machen Sie da? Sie wagen es in Unwesendieit der
Repräsentanten der hohen Lagsahung allhier eine ungesetliche Versammsung zu halten?" Nachbem er noch
gesetliche Versammsung zu halten?" Nachbem er noch

mebrere robe Meufferungen, namentlich gegen Doftor Emil Fren vorgebracht batte, entfernte er fich baftig mit feinem Begleiter. Sierauf murde in Lieftal Milarm gemacht, obne baf bas Bolf mufte, marum? Es bieß, es fei in Reigolbsmul, bann in Gelterfinden auf bie eiba. Truppen geschoffen worben, und nun muffe Militar bortbin gieben. Unter ben Eruppen verbreitete fich bas Berücht, fie muffen nach Bafel marichiren. Schupen, Infanterie und Cavallerie murben in zwei Reiben auf ber Strafe vor bem Ratbbaufe aufgeftellt, an ben beiben Musaangen bes Städtchens gelabene Ranonen mit brennenben gunten, um bie Rirche Scharfichupen, um etwaiges Sturmlauten gu verhindern. Die Golbaten erhielten Befehl, icharf ju laben, Die Burger, fich aus ber Sauptftrafe ju entfernen. Miemand burfte in bas Städteben und niemand aus bemfelben geben. Balb barauf trat ein Stabs - Offizier boffich in ben Rathsfagl, theilte Die Orbonnang ber Reprafentanten litho. graphirt und fignirt einzelnen Abgeordneten mit. Micht lange nachber ericbienen Gibler und Menenburg mir einem Theile bes Stabes, und forberten bie Abgeordneten auf, nich innerhalb einer balben Stunde au erffaren : ob fie aus einander geben mollen ober nicht? Im lettern Falle merben alle arretirt. Sie erhielten jur Antwort: man behalte fich bor, ber erhaltenen Beifung gemäß morgen eine Erflarung ju geben. Bugleich beschwerte man fich ju ihnen über bie ungleichmäßige, Befremben und Berbacht erregenbe Berlegung ber eibg, Rrieger, inbem Gelterfinden, bas Reigolbempler . Thal und bie Stadt Bafel noch feinen Mann Befagung baben. Go etwas fei bem Billen ber Tagfapung entgegen. Obne barauf eine Antwort zu ertheilen, verlangten die Reprafentanten nochmals bittend bie Auflöfung ber Berammung. Aber es bieß einstimmig: "Rein! Wir weichen blos ber Baffengewalt!"

Mis bie Reprafentanten fich entfernt batten, fam bie Radricht: Bunmiller, Sug und Rolner feien im Birthsbaufe gum Schluffel gefangen genommen morbeu, morauf Banga und Dofter Fren bingefandt murben, um ibre Greilaffung ju bemirten. Gie erfolgte burch Gibler. Die Singefandten und die Freigelaffenen famen in ben Gibungefaal gurud. Balb nachber erichienen eibg. Staabs - Offigiere, an ihrer Spipe Dbrift Simmerlin von Brittnan bei Bofingen, mit Scharfichuben aus bem Ranton Uri. Rimmerlin trat mit ber Erffarung vor: "3ch bin beauftragt, fammeliche Mitalieber ber Bermaltungs . Commiffion, Die bier find, ju verhaften." Debarn, Galin, Busmiller und Sug murben burch bei ber Thure ftebenbe Bernerfolbaten in ibre Mitte genommen. Da erbob fich bie gange Berfammlung in bochfter Entruftung und rief : "Gemalt! Bir protestiren! Debmt uns alle, wenn ibr ben Muth babt, und wenn ibr euere Drobung ausführen fonnet! 3br babt's verbeißen ! Bir fichen fur bas Bolf ba, u. f. m." Muralt , ber ingwifchen bagu gefommen mar, fagte : "Die Tagfabungereprafentanten find bieber bei Bollgiebung ihrer Inftruftion nur ju lag gewefen." Die Urner-Schuben legten, ein einziger ausgenommen, auf bie Bunftabgeordneten an. Da entbloste von biefen einer nach bem anbern feine Bruft, mobei ber laute Ruf ericalte: "Da ichieft euere eibgenöffifchen Bruber, melde frei fein mollen, mie ibr es feib, nieber, wenn ibr bas berg bagu habet. Diefe Worte erschütterten bie Soldaten. Die vier Arreftanten murben abgeführt, und batd barauf die Junftadgeordneten mit Bajonetten und Gewehrfolben jum Gaale hinaus, die Treppe hinab und auf die Errafie gertrefen. Mer auch in dem fürchterslichften Tumult, und unter dem Geffirer Lod und Berberben beingender Buffen riefen die Männer der Landfchaft: "Es febe die Freiheit! Diefer Ruf wurde vom Bosse und vielem Misstelland un wiederhoft.

Die vier Gefangenen murben in bas Birthshaus jum Schluffel gebracht, und bafebft bis am 20, Gept. in einem Zimmer ftrenge bewacht. Dann erbielten fie Morgens nach 3 Uhr Befchl, in zwei vor bem Saufe febende Rutichen ju fleigen, in benen fie unter flarfer Bebedung mit aller Gile über Rheinfelben nach Marau. und nach einem beinabe breitägigen Aufenthalt in Diefer Stadt nach Bremaarten geführt murben. Sier mußten fie einen vollen Monat lang in febr freuger Befangenichaft bleiben. Alle Borfellungen und Broteffationen, melde fie ber Tagfanung über bicfes widerrechtliche Berfahren einreichten, blieben fruchtlos. Der Gefandte bes Standes Graubundten, Tichar. ner, trug fogar barauf an, biefe Manner gleich Staatsperbrechern in ber Reffung Marburg eingufertern, mo fie mit ibren Ropfen fur basienige baften follten, mas mabrend ihrer Befangenschaft ben Feinben ber Freiheit und bes Bolfergludes Bibriges in ber Lanbicaft Bafel entftebe.

Dogleich bas Loos ber freisinnigen Landparthei maprend bem Jahr 1831 bis jur Anfunft ber eibg. Rrieger fehr traurig war, so wurde es boch nach berfelben noch trauriger. Diefes beweist nicht nur

Die unverantwortliche Erfturmung bes Ratbbaufes au Lieftal, nicht nur bie Befangennehmung ber vier Mitalieder ber aufgelösten Bermaltungs-Rommiffion, fonbern manches Undere. Gleich im Unfange zeigte fich General Riegler als ein ergrimmter Reind bes Landvolfes und feiner Strebungen, nannte es icon am erften Abend feiner Anmefenbeit in Lieftal "Ranaillenad", behandelte es überhaupt mit ber emporenbften Berachtung und Robbeit. Muf eine abnliche Beife beurfundete fich Dbrift Burffi von Burich. Seinen mutbenben Freiheitsgrimm mußten fogar bie barmlofen Greibeitebaume fublen. Much Die meiften übrigen Offiziere maren gegen bie ganb. partbei nicht beffer gefinnt. Desgleichen murben viele Goldaten, welche mit Enthufiasmus fur bas Landvolf ibre Beimath verlaffen batten, icon unterwege auf gang entgegengefette Befinnungen gebracht.

Die Singuartirung ber eidg. Truppen fiel guerft mehrere Tage ben freisinnigen Gemeinden gur Laft. Febes freie Regen und Greben mehre durch sie unserbridtt. Der Militär-Despoissmus nahm mit jedem Tage gut. Jugleich traten an die Stelle der neugewählten Beamten wieder die siehe der neugewählten Beamten wieder die freine Menge Gwaltstätigkeiten, viele wahrhafte Gräuelthaten. nachten sie auch noch so verbaft sein. Eine Menge Gwaltstätigkeiten, viele wahrhafte Gräuelthaten. nachmen wieder ihren Anfang. Es schien überhaupt alles darauf angelegt, um die nach Freihelt frechende Zandparthei zu ermüben, einzulchüchten, gleichsam zu erbrücken, damit sie sich besto eher der geselssichen au erbrücken, damit sie sich des der der gespischen

<sup>\*)</sup> Es thut bem Berfaffer leib, daß ihm ber befchrantte Raum diefer Schrift nicht gestattet, einige Beifpiele ans auführen.

Ordnung unterwerfe, das heißt, unter das tyranniiche Joch Bafels schmiege.

Endich gaben die Repräsentanten auch der Stadt Basel Besapung. Dagegen bulderen sie es, dag auf den Ballen noch immer eine Menge Kanonen fianden, do immer eine Menge Kanonen stadt der Stellen von der in der frisere militärische Unfug noch immer fortdauern sonnte. Erst als die wadern Krieger auf dem Kanton Freiburg in blieste jogen, mußten auf ibre Forderung die Balle von den Kanonen gereinigt werben. Uedrigens trug auch die Besehung Basels viel dagu det, um die Lage des Landvolltes noch mehr zu verschilmmern. Man ließ dasselh fein Mittel unverkücht, um die eide, Soldaten in die Stadtinteressen zu zieden, und gegen die Landkeut seinheltig zu stimmen. Beides gelang nur zu sieder,

Da Bafel in der Tagfahung in vielen Bezieweite feine getreue Wagd tennen fernen, in den
eide. Kriegern größentigeits feine Eftaven erbifeten
fonnte, so wollte es die günftige Gelegenheit für
feine Interessen und die Fortseung seiner bisberigen Gestunungs- und handlungsweise heimbglich denupen. Willig nahm der am 26. Sept. versammelte
grosse Rath die von einer grossen Ungabil Mitglieder
ab dem Ande im Mugust eingegebene Entfassung an,
und bescholes, an ihre Stellen andere zu wählen.
Der jehige Bürgermeister Burchardt vertyleibigte bei
diesem Musaft den Ueberfast Leifals, und Würgermeister Fren sprach den festen Entschilig und Würgermeister Fren sprach den festen Entschilig aus, daß an der Verfassung nichts sollt geändert werden.

Um gleichen Tage gab die Tagfabung ihrem Befchluffe vom 9. Sept. eine nabere Anwendung.

Mulcin dieselbe war nichts anderes als ein neuer Zodessioß für die freisinnige Landparthei, eine Mechtung ihrer beiligten Rechte. Es bieß unter andern: "Wenn eine gange Gemeinde sich gegen die öffentliche Aube verfehlt, oder der Wiederspristung der geselchlichen Ordnung und der Wiederspristung der geselchlichen Dribung und der Wiederschristung der geselchlichen Sedörfen sich wiederstet dort den Legenten den Geborsam vermeigert, jo sind in eine solche Gemeinde auf so lange eidg. Truppen, und zwar auf ihre Koften, executionsweise zu versegen, bis dieselde sich der geselchischen Ordnung unterworfen haben wied.

Indeffen erreichte die Tagfabung burch ibre Befcbluffe eben fo menig ibren 3med, als bie in Bafel berrichende Fattion burch ihr Benehmen ben ibrigen erlangte. Zwar ließ bie Regierung bafelbit au Enbe bes Gept, in ben verschiebenen Begirten ber ganb. Schaft die Bablen fur Die erledigten Stellen in ben groffen Rath pornehmen; aber es erichienen überall nur wenige Wahlmanner, fo bag bie Gache faft an allen Orten als ein politifches Gautelfpiel betrachtet und behandelt murbe. Den Aufforderungen ber Reprafentanten, eine allgemeine Amneftie zu ertbeilen, entsprachen Regierung und groffer Rath in fo weit, baf fie neunzehn Manner bavon ausschloffen, fur vier Sabre aller Memter und Burben für unfabig erflarten. Singegen von einer Berfaffungs-Nenberung wollten fie burchaus nichts boren. Die Reprafentanten mußten in einer Gibung bes groffen Rathes ju Bafel, ber fie perfonlich beimobnten, fur fie und bie gefammte frei geworbene Gibaenoffenschaft Dinge boren, Die noch feinen ichmeigerifden Abgeordneten gefagt murben. Gie mußten mit Schimpf und Sobn und obne ermas auszurichten, abrieben. Dan erffarte ibnen, baf fich Bafel lieber von der Schweiz lobreiffen wolle, als den Aufforderungen der Tagfabung ju entsprechen.

Richts befto meniger blieben fie treue Unbanger und Berfechter ber Stadt und ihrer Ungerechtigfeit. Der militarifche Defpotismus bauerte auf ber Land-Schaft unter Biegler immer noch fort. Mbch immer lieffen fich Offiziere und Goldaten als blinde Bertgenge ber Stadt ju ben ichandlichften Sandlungen ge-Doch alles biefes mar nicht im Stanbe, Die Manner ber Landichaft an ichreden, und fie ibren übermuthigen, halbstarrigen Feinden gu unterwerfen. Be barter ber Druck mar, befto gröffern und ftarfern Begendruck verurfachte er. Die Noth vereinigte fie noch mehr als früber, und erregte in ibnen erft recht bas Bemuftfein ihrer Rraft. Ginen Berfaffungerath ober Trennung bon ber Stadt mar auch unter ben Bajonetten ber eiba, Golbaten ihr Lofungsmort, bas mit jebem Tage lauter und allgemeiner ertonte. Alle Begenvorftellungen, alle Drobungen blieben fruchtlos. Mue Beichluffe ber Tagfagung, alle rechtlichen und widerrechtlichen Sandlungen ber Reprafentanten, alle militarifchen Bedrudungen und Barbareien batten bis dabin nichts gewirft, als baf fie ber freifinnigen gandparthei bas Butrauen jur Tagfagung und ihren Belfern raubten. Desmegen manbte fie fich jur Mitte Des Ottober in einem gedruckten Aufruf an Die fchmeigerifche Gibgenoffenschaft im allgemeinen und an bie groffen Rathe und Landsgemeinden insbefondere. Bleich im Anfange beffelben beifit es: "En vielen Betitionen und Borftellungen bat die Landichaft bei ber Tagfagung ibre Rechte genugend entwickelt, und um Sulfe nachgefucht. Nachdem aber die inftruftionsmaffige Bermittlung bie Richtung nabm, alles Recht

in die Bagichale ber Stadt, und alles Unrecht in die Bagichale ber Landichaft au legen, und au Rolge biefer Richtung auch mirflich bie Lanbichaft mit allem ibrem Recht ber Stadtpartbei mit allem ibrem Unrecht auf's vollftanbigfte unterworfen bat, fo tonnten mir fortan von ber b. Tagfabung feinen Schut mehr ermarten und verlangen, wir fuchen vielmehr bie Rettung unferer politischen und moralischen Erifteng aus bem Buffande ber ichmachvollften Unterbrudung bei bem gefammten Schweizerifchen Bolt, und insbefondere bei ben verehrten Groffen Rathen und Landsgemeinden beffelben." Sierauf ichilderte diefer Aufruf die Urfachen und die Befchichte ber Revolution im Ranton Bafel, die traurige gegenmartige Lage bes nach Freibeit ftrebenben gandvolfes, verlangte erftens Entfernung aller eidgen. Truppen ohne Bogerung aus ber Lanbichaft, zweitens Greilaffung ber in Bremgarten Befangenen, und brittens Trennung ber Landichaft pon ber Stadt Bafel.

Diefer Schritt bes Landvorfes bied nicht mietungstos. 3war blidte fcon langit ein großer Theil bes Schweigervoffes jürnend auf bas Benehmen ber Tagfabung bin. Son fo unwillig und aufgebracht murde es über das Verfabren der Repräsentanten und bes eihe, Militärs. Ze mehr nun die wahre Lage der Dinge im Kanton Basel in ben andern Kantonen bekannt wurde, delt größer und algemeiner wurde bie Theilnahme für die nach Freiheit frebenden Männer dasschie, die man ihnen auf mannigfatige Weife, selbs durch unterfüßungen am Geld zu erkennen gab, Auch die Jahl ber großen Räthe vermehrte sich weiche, theils auf den lauten Auf des Volkes achtend, theils ihren eigenen Uebergengungen solgend, ihren Lagfayungsgefanten in ben Angelegenheiten bes Kantons Bafel immer freisiunigere, den Umfänden angemessener Influenter inder Umfänden angemessener Inder Unfereinigen werten ber fiet in ben meisten Beziebungen aller Uckereinstimmung entbetren was nerbere Gefandte sowoh ben Buchfaben als ben Geift berselben verläugneten — da die Feinde ber Landschaft liets im Gintlange sprachen und handelten; so trug biefe noch immer ben Gig davon.

Descenungsachtet sab sich die Tagsabung am 17. Oktober zu dem Beschunste genöthigt, die Truppen im Kanton Bassel guridzugieben, an deren Stelle nur mei andere Bataillon, wei Kompagnien Scharfchügen und eine halbe Kompagnie Kavallerie unter Anführung des eide, Obrist Ledergerw aus dem Kanton St. Gallen zu senden. Sowohl die Truppen als ihr Anführer waren von einem bessern Geiste beseelt als die frühren.

Richt lange nacher verliesen auch die vier Repräfentanten, von beiden Vartheien gehaft und mit Schmach überhäuft, den Kanton Bassel. In ihre Statt wurden Ascharner von Graubsinden und Gius Rospkein von Solothurn gewählt. Diese beiden Männer gaben bald nach ihrer Anfaust am Orte ihrer Bestimmung gut erkennen, daß sie ihre unschweigerische Aufgabe noch schlechter lösen werden als ihre Boerfahren. Ucberall zeigten sie sich nicht nur als entschieden, sondern als ergrimmte Freinde des Landvolles und feinere Strebungen. Wer auch diese returgige Exfabrung schlie der freisinnigen Männer nicht nieder, vermochte ihr Auge von dem beabsschiegen Jiese nicht addumenden.

Da die herrich - und unterbrudungefüchtige Barthei in Bafel trop allen Anftrengungen und Begunfligungen von ihren Anbangern auf ber Tagfabung fomobl als an andern Orten immer beutlicher einfeben mußte, baß fie ihren 3med auf bem betretenen Bfabe nicht erreichen toune, fo verfuchte fie neue Mittel. Es murbe bie Standestompagnie in einer furgen Beit fo febr vergröffert, baf fie gegen 400 tablte. Bergebens maren die Borftellungen, welche von Seite ber Landichaft ben Reprafentanten besmegen gemacht murben. Bergebens mar die Sinmeifung auf die Befene, gufolge benen bie Standestompagnie bie Rabl pon 170 Mann nicht überfteigen burfte. Bergebens blieben bie Bemerfungen, baf baburch fur bie Landfchaft mieber neue Befahr entftebe, bag bamit wieber ber Grund ju einem neuen Burgerfrieg gelegt merbe. Ticharner und Glup-Blotheim borten nur die Bafeler : nur mas biefe thaten, fonnte ihres Beifalles gemiß. Augleich beschloß die Regierungs - Bartbei in Bafel, im gangen Rantone eine Abftimmung vorneb. men ju laffen, fur Bleiben bei bem Rantone und ber gegenmartigen Berfaffung, ober fur Erennung von bemfelben. Gie mußte, bag es niemand ober nur febr menige geben merbe, welche fur eine folche Erennung ftimmen, meil bas Landvolt fich nicht vom Rantone, fonbern blos von ber Stadt trennen wollte. nun baffelbe in die Ralle geben, und ben gebeaten Erwartungen entfprechen werbe, fo glaubte die Stadtfaftion einen neuen und gewichtigen Grund ju erbalten , um bie gangliche Unterwerfung ber Landichaft mit befto mehr fcheinbarem Rechte ju verlangen und bewerfftelligen au fonnen.

Der Bintermonat murbe hauptsächlich diefer Abftimmung gewiebmet. Ohne Infruttionen, ja wieder biefethen lieffen fich die beiden Reprafentanten als thatige Bertzeuge bagu gebrauchen. Aber ber Blan miffaludte völlig. Ungeachtet ber mancherlei 3manas. magregeln und Drobungen, melde angemendet murben, ftimmten aus vielen Gemeinden nur einige wenige Burger. Etwa breifig Gemeinden fimmten gar nicht. Lieftal proteffirte mieberbolt gegen ein fo miberrechtliches Beginnen Bafels. Go tam es, bag bie Reprafentanten an mehrern Orten mit Schimpf und Sobn behandelt murben.

Sierauf begehrte Bafel von der Tagfabung mieber Barantie und Sandbabung feiner von iebem freifinnigen Gibgenoffen verabicheuten Berfaffung, vermochte aber feine Mehrheit bafur ju Stande ju brin-Die Tagfabung löste fich auf, obne etwas Entfcbeibenbes gethan gu baben.

Unter folchen Umftanben ging bas Sabr 1831 ju Ende. Der Ranton Bafel mar ungefabr in berfelben Lage, in ber er fich bei bem Anfang beffelben befand. Mur ftanben Die beiben Bartbeien einander noch fcbroffer und erbitterter gegenüber; aber beibe feft entichloffen, trot allen erlittenen Nachtheilen, ben Rampf fortjufegen, Bafel auf feine Macht, fein Gelb und feinen Anbang vertrauend, bas Landvolf feiner gerechten Sache bewuft und eine beffere Bufunft hoffend.

Der Anfang bes Sabres 1832 mar freilich folchen Soffnungen nicht gunftig, indem noch immer Efcharner und Glus - Blobbeim als Reprafentanten im Ranton Bafel ibr Spiel trieben, indem bafelbit fets noch eibg. Truppen lagen, Die fich indeffen aber nicht als blinde Bertzeuge gebrauchen lieffen wie die frubern. Bas aber ber Landichaft auf's Reue ben Untergang brobte, manbte Bafel felbft von ihr ab. Ramlich eine von ber Tagfagung niedergefette Rommiffion entwarf 16

ein Gutachten, jufolge beffen blos ber f. 45 ber Bafeler Berfaftung aufgehoben und nach feche Jahren eine neue Abfilmmung über biefelde Statt finden, bis babin aber die bermalige Berfaffung durch die Bundesmacht gehandhabt werben follte.

Während die freisinnige Laudparthei die Kunde dieses Antrages mit einem Schreit des Entsekans vernahm, soh sich auch Baste, das seine Verfassung unter keiner Bedingung in etwas abändern wollte, durch denstengs gettiget, stieß ihm mit Hohn und Verfastung unterfassen der den andern Kantone nochmals zur undedingsten Hande den dern Kantone nochmals zur undedingten Hande des im Weigerungsfalle bis Ende des Honnen auf Eren un na schreiten wolle.

3mei Tage nach biefer gemachten Erflarung, namlich am 12, Renner, traten in Lieftal Ansichuffe aus ungefähr fünfzig gandgemeinden gufammen, um fich über bie traurige Lage ber Lanbichaft gu beratben. Sie unterzeichneten ein Schreiben an mehrere groffe Mathe ber Schweis, legten bemfelben verschiebene ber Zaafabung früber eingereichte Aftenftude bei, zeigten, baf nur Trennung swiften Stadt und gand bas eingige Mittel fei, um ben Rauton Bafel mieber gu beru-Diefer Schritt murbe aber von ben Reprafentanten Efcharner und Maffé aus Genf, melcher Die Stelle bes Glup-Blobbeim erbalten batte, fo übel aufgenommen, daß fie in Lieftal mebrere Manner barüber in ein umffandliches, fcbarfes Berbor nabmen. Sie wollten mit aller Bemalt Aufschluß über bas in ben ariftofratischen Ropfen fpudende gebeime Romitebirefteur baben, lafferten über ungefenliche Beborben, bedrobten bas Landvolf mit icharfen Dafregeln.

Birflich fandten fie in einige Gemeinden wegen

vorgefallener Widerfestlichkeit gegen die verhaften Besteben Teuppen jur Exchitunt, durchfterffen die Annischaft nach allen ibren Tbeiten, funden überall inquistiorische Berböre aufzunehmen, zeigten sich den Bielandischen Landisgern wo möglich behülftlich, um Arrefationen freistuniger Männer vorzunehmen. Masch vergaß bei feinen polizeilichen Streifzügen nicht, die unterfabpfliche Mostlichtigitzeit der Bafeler Regierung segen das Lendvolf zu röhmen.

Um neue Jusaumenkunfte bed Boftes ju verhinbern, erliesten bie Arprafentanten am 6. Hornung eine Art Manifelt, werin fie alle Versammtungen der Landleute ohne Daywischenkunft der Landeskoberden fireng untersagten. Gleichwool batten sie nichts daggen, wenn das Bost in den flädrisch gesinnten Ortschaften noch so est nicht dag geschiedt, zusammentrat, um der freissunigen Partdei entgegen zu ardeiten. Diese beiden Arpräschtanten bewiesen sie überhaupt als wahre Bürgengel für die nach Freiheit frebenden Männer der Landischeft, setzen sich daftliff ein fluchwirdigse Denkmal, welches unvergesität briebt.

und die Eruiedrigung des freifinnigen Theiles des Landvolltes auf einen beinade unglaublichen Grad gereichen gaten, nahre die Erunde der Erfölung für daffelte. Regierung und groffer Rath zu Bafel beichoffen am 22. hornung: Trennung der unzufriedenen Gemeinden von der Stadt. Mit dem 15. März sollte der Beschlung ausgeführt, und dem gerennten Beile alle Bewolltung entagen werden. Sobald die Landvarthei Kenntnis davon erbiet, wurde eine Rolfsverfammlung angeordnet. Sie fand am 26. hornung bei dem sogenannten Wolfsbernand.

gebn Minnten oberhalb Lieftal Statt. Ueber breitaufend Manner bifdeten Diefelbe. Gine innige Freude batte bie meiften erariffen. Es mar ihnen, als ob fie ben Tag ihrer Auferftebung feiern murben. Doftor Fren, Bubwiller und Sug traten als Redner auf, und fprachen gum Bolfe ben Umftanben angemeifene Borte. Doftor Gren verlas bierauf bas Broieft eines Schreibens an ben Borort Lugern und an bie Tagfanung, morin, unter Broteffation gegen alle Berfügungen bes groffen Rathes gu Bafel, blos bie Thatfache ber von ihm ausgesprochenen Trennung einftweilen angenommen, die Abordnung eidgenöffischer Butrauen verdienender Rommiffarien begebrt, und augleich ber Entichluff angefündigt murbe, acht Tage vor Gintritt bes 15. Mary mit ber Organisation bes neuen Staates beginnen gu mollen.

Diefes Schreiben wurde von der Berfammlung gutgebeiffen, und beichloffen, daffelbe am 28. hornung durch Abgeordnete der Gemeinden ju Lieftal untergeichnen gut laffen.

Muf' erhaltene Aunde von dem Arennungs Bechfuffe des basclischen großen Rathes, übersandte der Borort am 25. Hornung der Regierung zu Bassel eine Berwährung dagegen ein, erklärte denschlen für umglitig, weit er ein unbeitzuter Eingriff in die Rechte der Tagsauhung sei, welcher allein die Entscheidung in dieser allgemeinen eltgenöfsischen Angelegendeit zusäche; zugleich erklärte er ihn für gefährlich, weit er einen Thett des Kantons Bassel der Anarchie Beris gebe, und machte daber die Regierung von Bassel für alle Folgen, welche aus diesem Beschlusse entspringen könnten, verantwortlich. Aber Regierung und großer Rath zu Bassel kimmerten sich wur diese Bernaderung nicht erklarten am 2. Marg, bei ihrem gefaßten Trennungs-

Defto mehr bemübten fich bie Reprafentanten Ticharner und Maffé, ber Trennung auf ber Landfchaft benimend in ben Weg gu treten. Als am 28. Sornung Die Abgeordneten ber Gemeinden in Lieffal sufammentommen follten, ericbienen bie Reprafentanten noch vorber bafelbit, lieffen Doftor Gren und Gutwiller au fich fommen, theilten ihnen bie Broteffation bes Borortes gegen ben Trennungs-Befchlug und ibre erbaltene Beifung, fich jedem Trennungsichritt ju widerfeten, mit, warnten wiederholt vor der Ronftituirung icber ungefestichen Beborbe, begebrten von Gren und Gubwiller Die Berficherung, baf feine porbanben feien und bag man feine ernennen molle, mobei fie auf ibre ftrengen Befehle, auf eidgenöffifche Bajonette u. f. m. aufmertfam machten. Efcbarner bemertte qualeich, baf feine andern, als von Gemeinbspräfidenten veranlagten Berfammlungen durfen gebulbet merben. Richts befto meniger murbe nachber unter freiem Simmel Die Berfammlung ber Abgeordneten gehalten, und von ihnen bie ber letten ganbegemeinbe vorgeschriebene Schrift unterzeichnet.

Da ber Verert sehen mußte, daß seine der Regierung gu Basel gegen den Ternnungs Besching eingereichte Berwadbrung unbeachte blieb, erfieße et am 3.
März eine Proflamation an alle Bürger des Kantons
Basel, forderte in berselben diese alles Ernstes auf,
bei den ihnen gegen das gemeinsame Barerland obliegenden Pflichten, sich sorgfältig eines jeden Schrittes
gu entbalten, wodurch die gegenwärtigen, durch eids.
Dazwischentunft wieder bergehellten Berbältniffe des
Kantons Basel, obe die Tagfahung einen Ente

scheib darüber gefaßt babe, verändert werden fönnten, erflärte alle diefengen, welche diefer Aufforberung fein Genüge leiften, für alle Folgen ihrer handlungen verantwortlich. Allein auch diese Profitamation blieb fruchtlos. Die Regierung au Bafel machte am s. März befannt, daß es bei dem Trenungs-Bechluß sein Bewenden babe, daß alle Bürger diesem Sechfuß ber böchen Arnonsbehöben und nicht der vorörtlichen Proflamation au gehorchen hätten, und daß allen Bezierbs, und unrergeordneten Beamen schon die nöbigen Sechioner Bedamen schon die nöbigen Sechiungen erbeit sein.

Dhaleich Bafel entichieben bet bem Trennungs. Befchluffe verharrte, fo that es boch auf der Landfchaft alles Mogliche, um ju bemirten, baf nur menige Gemeinden der Trennung beitreten. Es murden beswegen Unterschriften gesammelt, Berfprechungen gemacht, und Drobungen angewendet. Die Landpartbei bemubte fich bagegen, recht viele Gemeinden au ber Lodreiffung von Bafel gu bewegen. Birflich erflarten fich im Anfange bes Mary brei und fünfzig bafür, fandten Abgeordnete nach Lugern, wo fich am 12. Mars Die Tagfanung mieber perfammelte, um bei biefer einen für bie Landpartbei gunftigen, ber Lage ber Umftanbe angemeffenen Befchluß zu bemirten. Doch bie Tagfabung mar in ihren Inftruftionen und Unfichten fo febr getheilt, bag fie in einer fo michtigen Angelegenbeit gar feinen Befchluß faffen fonnte. Babrenb Laroche, ber Gefandte Bafels, und feine Unbanger bei ber Trennung blieben ober bie unbedingte Garantic ber Berfaffung wollten, begehrten anbere Befanbte eine neue Abftimmung über Diefelbe, andere eine bebingte Barantie, andere Trennung, Singegen erbielten bie Reprafentanten Ticharner und Maffe ibre Entlaffung, An ihre Stelle tamen Obrift be la harpe aus bem Kanton Waadt und Regierungerath Märf aus bem Thuraan,

Endlich erichien für die so lange unterdrücke und ichmäblich mishandelte Landschaft der sednicht etwartete is. Mars. Gemäß dem Trennungs-Beichlich gogen an diesem Tage die bassellichen Beamten aus den freisimmigen Ortschaften weg, begaden isch in den der Stadt gebliedenen Theil. Die Bezirfsschreiber löchlerpten sämmtliche Archive, Dypotiebsüder is, im mit der größen Frechbeit roth allen Einwendungen fort. Bassel wollte daburch den getrennten Theil in möglicht große Berlegenbeit seien, der Minarchie Breisigeden, um ihn badurch entweder zur Rückfehr unter seine Sperrefichen der Minarchie Breisigeden, um ihn badurch entweder zur Rückfehr unter seine Sperreschaft zu nöbligen, oder mit Gewalt der Wasseln der zu winden zu wirden.

Ticharner und Maffe benubten die furze Zeit vor ihrer Abreife nochmass dazu, um fich dem freiheitsliebenden Annboelf aufs Riene als feine Feinbe um Burger feiner heiligsten Guter zu zeigen, indem fie in einem lithographirten Zirfular ben Gemeinbrathen bie Aussübung aller Gewalt überrugen. Maffe bat diese zugleich in vielen Gemeinden mündlich, wobei er bemertter, daß in wenigen Tagen wieder alles auf ben alten Kuf fommen werde.

Die ichliechte Rolle diefer beiben entarteten Schweiger war aber fo viel als beendigt, die Furcht vor ihren Brobungen verschwunden. Daber versammeiten sich am 17. Märg abgeordnete aus allen getrennten Gemeinden, und beichloffen:

1) "Die gerrennten Gemeinden ber Landichaft Bafel erkennen die Berfaffung vom 28. hornung 183t und die in Folge derfelben gewählten Behörden nicht mebr an. Sie bilben einen von ber Stabt Bafel unabhangigen, fouverainen Theil bes Rantons, unter bem Ramen: Ranton Bafel . Landichaft.

2) Der Ranton Bafel - Landichaft befteht bis an aufälligen Berfügungen ber boben eidgenöfnischen Tagfagung über bie Musbehnung ber Trennung, aus allen Landgemeinden , beren Mehrheit die Trennung von ber Stadt Bafel beichloffen bat und beschlieffen mirb. Stimmfabig find bei biefer Abstimmung alle Gemeinbsburger, melche bas 20. Sabr jurudgelegt und burch feine imfamirende Strafe bas Aftipburgerrecht perforen baben.

3) Der Ranton Bafel - Landichaft erflart fich bereit, fich mit ber Stadt Bafel wieder ju vereinigen, wenn Diefelbe einen von bem Gefammtvolfe bes gangen Rantons Bafel nach ber Kopfjahl gemählten Ber-

faffungerath aufzuftellen einwilligt.

4) Rur ben Ranton Bafel - Landschaft foll ein nach ber Ropfsabl gemabiter Berfaffungerath aufgefellt werben, welcher nebit Entwerfung einer neuen, ber Burgerichaft gur Genehmigung ober Bermerfung porgulegenden Berfaffung, einftweilen auch die gefet. gebende Gewalt ausübt. Bei diefem Bufammentritte wird er fogleich bie einflweilige Bermaltungs- Gerichts. und Militarorganisation feftfeben und in Bollgiebung bringen,

5) Bis jur Mufftellung bes Berfaffungerathes foll eine Rommiffion von funf Mitgliedern gewählt merben, welche mit ber bob. eibgen. Tagfabung und ihren Reprafentanten Mamens bes Rantons Bafel Landfchaft in Berbindung gu treten, für Rube und Ordnung nach ben bestebenben Gefeben gu machen, und mit möglichuter Beforderung einen Rathichlag über die Bildung und Bablart des Berfaffungerathes einzugeben und aledann in Bollziehung zu feben bat.

6) Diefer Beschinf foll der hohen eidgenöffischen Tagfabung übermacht und in allen Gemeinden publigier werden."

3u Mitgliebern ber Berwaltungs - Kommission wurden gewählt: Gupwiller als Prafibent, Dottor Fren, Anton Blarer, Joh, Eglin und heinrich Plattner; hug erhielt die Gtelle als Sefretar.

Um ihrem Berte im Kanton Vafel noch die Kront bei ihrer Entfernung aufgufehen, tamen Ticharner und Maffe noch am nämtichen Mend nach Lieftal, fragen sogleich : "Bo find die Proviforiten?" Da fie niemanden trasen, sagte Wasse : "Id will sie icho find, ich bad sie erif gle. "Darauf wurde der Gemeindsprässen und Seinrich Plattner berbeigeusen, und ihnen Unter Orobung mit Mititargewalt die Konstitutiung ieber "ungesestlichen Behörde" veröden. Mit seiten Berte erbielten die Benstien entrern, des mort, daß, nachdem Bassel die Seamen entfernt, die Tagfabung die Landschaft im Eriche gelässen dabe, nun nichts anderes sörig set, als Behörden aufgustellen, welche die Sorge für die Seicherheit des Eigentwum und der Personen übernehmen und der Versonen übernehmen.

Mm 25. März traten die Abgeordneten ber getreinten Gemeinden wieder zustammen, beschioffen auf ben Bortschag der Berwaltungs-Kommission, daß sich die getrennten Ortschaften in neun Areisen versammein sollten, um einen Berfassungsrath von acht und verzig Mitglichern zu wählen. In biefer Justammenfunft ertheitten die Abgeordneten mehrern Bürgern von Bafel, welche sich der Landischaft besonders thätig angenommen hatten, das Bürgerecht. Es erwachte jete überhaupt ein neues ichdneres Eeben auf der Landichaft. Man freute sich des überstandenen harten Kampfes, und sah hoffend einer siedlichen freien Julunft entgegen. Die neuen Repräfentanten Märf und ia Harpe betrachteten die freispanigen Männer als ihre Freunde. Die militärischen Einquartierungen felen auch nicht mehr beschwerlich, weil die Tagsahung alle eidgen. Truppen dis auf 3 Kompagnien Infanterie und 1/4 Kompagnie Avaulterie gurückzog. Diese sollten nicht mehr zur Unterjochung der Freiheit, sondern zur Aufrechtbaltung der Aube und Ordnung dienen.

Bafel, fab nun ein, daß die beabschigten Folgen ber Tennung nicht eintreten, beswegen dachte es auf neue Mittel, um sich die Landichaft wieder oblig zu unterwerfen, oder sie zu verderben. Gleich wie früher wurde wieder Munition in die ungertenntst Gemeinden gefandt. So wanderten wieder Offiziere und Kommissarien im Lande umder, um schwosenkende Derfosferen für die Stade zu beseitigen, um die Facel des Bürgerfrieges und Beudermordes aufs Neue anzusinden. Der Prässent der Stade Gemeinde Anwolf eröffinete dacher feinen Mittsügener: "Ber gesonner ist, sie den Munition oder keine Munition oder keine Munition oder keine Munition oder keine Munition der keine Munition der keine Munition der keine Munition der keine Munition oder keine Munition oder keine Munition der keine finden besten das der der die sich det mit metden. Ich dade von Mitten bekommen!

Obisson man auf der Landichaft die Abschien Bastel deutlich errieth und auch augleich sidere Kunde davon erhielt, so blieben dennoch die freigewordenen Gemeinden surchties, betrieben in größter Schnelligetei die Organisation des neuen Staates, wählten ihre Behörden. Desgleichen wurden am 20, März die Witglieder des Verfässungsrabbe annanz, der am

3. April feine Sihnngen eröffnete, Gubwiller ju feinem Prafibenten und Doftor Fren jum Bice- Prafibenten mahlte.

Nachdem Basel glaubte, zu einem neuen Bürgertriege gebörig gerüstet zu sein, that die Regierung descibst den Apprässenation in Liefal am 4. April zu wissen, daß sie Willens sei, zum Schut der trengebliebenen Gemeinden 160 Mann von der Standessompagnie nach Gesterkinden zu senden, weil die ungetrennten Ortschaften von den getrennten gefährete werden; sie möchte daber die Repräsentanten fragen, oh sie nichts einzuwenden hätten, wenn senes Kops von 160 Mann über Liefal marschiren wärde.

Moch am nämlichen Tage antworteten die Representanten, daß sie dem Borort spziech von den Maßeregin der Regierung benachtschigt und Berhaltungsbefehle verlangt baken; daß sie die auf erhaltene Weinung sörmlich gegen die projektierte Expedition protestiere und dem eige. Derist Donat beauftragten, sich mit den eide, Derist Donat beauftragten, sich mit den eide, Eruppen einem solchen Aug zu wödersehen. Nach öbere Gemobnheit nach die Regierung in Vassel auf diese Antwort keine Rücksich; sondern machte am folgenden Tage ihren Beschutz die Fefannt.

In der Nacht vom 6. auf den 6. März vertieffen iber 160 Gantionler die Stadt Vafel, begaben fich auf das Gebiet de Großbergags vom Vaden, und jagen über doffelbe nach Abeinfelden, wo ihnen Berräther, unter denn der hauptfächliche der Detfönigwirth Rahlenbach sein soll, die Kore öffineten und burchhaffen. Die Gewebre sammt Munition samen auf verbeckten Wagen unter fallschen Namen nach. Als se ihre Wassen un Empfang genommen batten, die fe ihre Wassen in Empfang genommen batten.

marfchirten fie burch ben Ranton Margan nach bem au Bafel gehörenden Unmil, und von ba gegen Gelterfinden. Sier trafen fie eiba, Truppen, Die bestimmt maren, ihnen ben Gingang ju verwehren, fie aber bennoch in ben Ort lieffen. Balb barauf fingen fie an, Die benachbarten Dorfer burch Schuffe gu beunrnbigen. Gegen ben Abend bes 6. Mary famen auch bie Reprafentanten nach Gelterfinden, und fuchten in Berbindung mit bem Obrift Donat bei ben Regierungstommiffarien von Bafel burch Borftellungen ben Abjug ber Barnifonler ju bemertftelligen; allein vergeblich. Diefe mit Gewalt vertreiben ju laffen, bagu batten bie Reprafentanten ben Muth nicht, obaleich es ihre beilige Pflicht gemefen mare. Gie fchusten bei ihrem feigen Benehmen ben Mangel an Inftruftionen nor

Bang naturlich fonnte ben getrennten Gemeinden Die Anwesenheit einer fo bedeutenden Angabl Goldner Bafels in Gelterfinden nicht gleichauftig fein. Gie faben fich baburch wieber mit einem neuen Ueberfall bebrobt, bem fie guvorfommen wollten. Gobald fie baber Nachricht von bem geschebenen Buge nach Belterfinden erhielten, griffen fie ju ben Baffen, und ftromten fchagrenweife bem Reinde entgegen. Obrift Donat bemubte fich, Die fiber Die neue Gefahr ergrimmten ganbleute jum Rudguge ju bewegen, inbem er ben Unführern berfelben bas bestimmte Berfprechen aab, die Garnifonler mit ben eidgenöfuichen Eruppen aus Belterfinden ju entfernen. Man glaubte feinen Borten. Gin groffer Theil bes Landvolfes tebrte wieder gurud, die andern gerftreuten fich auf ben naben Unboben. Statt bag Obrift Donat fein Berfprechen bielt, jog er nach bem Ginbruche ber Nacht

bie brei Rompagnten eibg. Truppen von Belterfinden meg, und begab fich mit ibnen nach Rheinfelben. Bleich nach dem Abjuge berfelben nahm bas Feuer mifchen ben Landleuten und ben Garnifonlern ben Anfang, und bauerte bie gange Racht binburch. Auf Seite ber lettern mar es bedeutend ftarfer, weil fie an Rabl bem ganbnolfe überlegen maren. Alls aber ber Morgen bes 7. April anbrach, ericbienen von allen Seiten landichaftliche Rrieger, worauf bas Befecht erft recht begann, und mit immer gröfferer Erbitterung mabrend bem Brande mehrerer Gebaude bis 9 Uhr fortbauerte. Da faben fich bie Barnifonler genotbigt, Gelterfinden ju raumen, worauf bie Landleute mie Butbenbe in baffelbe brangen, in einigen Saufern alles, mas fie trafen, gerichtugen, plunberten und vermufteten. Die bafeler Golbner eilten in milber, unordentlicher Rlucht nach allen Geiten über bie Berge in ben Ranton Margau, und von ba in bas großbergoglich babifche Stabtchen Sedingen, wo fie entwaffnet und nach Bafel geführt murben.

Die Landichaft verlor bei biefem Sturme 4 Mann und eine 10 hatte sie Bermundete. Singegen von den Garnifontern wurden eine 20 getöbtet, mehrere verwundet, einige gefangen genommen, unter benen

fich auch zwei Offiziere befanden.

Bafel läfterte über biefe Bereignis auf eine Weife, als ob ihm bas größte, unverantwortlichfte Unrecht gugefügt worben wäre, beziechnete bas Landvolf überall als eine robe banditenartige horbe, beschimmte bie Reprästentern als Pflichvergeffene Männer, als Bereitber, behauptete noch immer, es habe die Genrifonter auch Gelterfinden blos gum Schupe feiner Gemeinden, und gwar auf ausdrickhieß Bereiangen der Borficheriund gwar auf ausdrickliches Bereiangen der Borficher

schaft von Gelterfinden gesandt. Um sich davon gu übergengen, liesen die Repräsentanten diese nach Liefla fommen, umb fragten sie darisber. Uber die Beriftere ertfärten, weder sie noch die Gemeinde haben bestelliche Söddner, noch onst irgend eine halfe bertangt, sondern bemeert, daß sie niemanden begedren noch wollen, daher sien is die der Anfunst der Garnisofter in einem bohen Ernde ertsprecht ber Garnisfister in einem bohen Ernde ertsprecht ber

Die Regierung von Saset hatte offenbar jum Borch, die Landschaft wie im Jahre vorher von drei Seiten angyreisen. So wie sie Teuppen nach Gelterfinden schiefte, wollte sie auch in das Reigoldswusterbal senden. Allein die Wagen, welche unter salschen Versten mit Gewehren dahl bestimmt waren, wurden unterwegs von den Landbeuten ausgefangen, nämich einer nie Der Ride von Artesbeim, und ein anderer bei Gempen im Kanton Solothurn. Auch zeigten die Leute im Reigoldswoster "Dal wenig Lust zu einem neuen Bürgerfertige.

Der Angriff von der dritten Seite, nämlich von der Stadt ber icheiterte ebenfalls. 3var fand an Moend des 7. März ein Ausfall Statt; aber faum gichn Minnten von den Aboren Bafels weg; denn als die Bafelter mit ihren Garnisonlern einige Schiffe die Bafelter mit ihren Garnisonlern einige Schiffe die Bafelten fie ichnell wieder um, und schoffen die gange Nacht hindurch auf den Wällen mit Kanonen. Bugleich fingen sie wieder an, unter der Anfishrung des berüchtigten Meyger Bell freisinnige Männer ichmählich zu missandelin, mochten sie aus der Stadt oder von andern Oxten ber fein.

Den eidg. Kriegern, welche im Kanton Bafel wegen ben flattgehabten Borfallen und ber ungewiffen Butunft iconell um 3 Bataillone vermehrt wurden,

fchloß Sasel die Thore, zeigte ihnen die Kanonen auf den Wällen, verspottete die Aufroderungen des Vororft und der Repräsentanten, teim Feinbeligierien
mehr zu unternehmen, sehre sich überedungt gegen den
freien Theit der Eidzenosenschaft in eine seinbelige
Kimmung, degehrte hodvoerrächerischerwiese von den fremden Gesandten die Intervention der sogenannten
belitzen Milanz, spickte sal in alle Gegenben der
Schweig Mögeordnete mit Gelb und Berfprechungen, um Behörden und Wolf für sich zu bearbeiten, um den Bürgerkrieg in der ganzen Schweiz ins Dasein zu rusen.

Wenn gleich Bafel biefen Zwed nicht erecichte, o erreichte es doch mehr, als mit der Ehre der Eidgenoffenschaft verträglich war. So vermochte die vorörtliche Behörde in Lugenn dahin zu Gewenn, daß biefe fich hinfichtlich der Freilassung der Gefangenne in Lieflal höcht einseitig und characterios benahm, dieselbe auf eine die Landschaft in ibren Rechten kränfende Wiese befah, die Rewissenstennten un Wertgeugen der Stadt und zu Unterdrückern des Landvolkes beradwirdigen, diese überhaupt wieder unterjochen wolkte, und dazu derfung daß fich die Tagsfahung auf den Befehl Basels wieder versammeln mußte. Lugern schien damals sich zu einer blossen Dienerin der Regierung Basels beradsgewirdigig zu haben.

Indeffen ertrug das Landvolt auch diefes neue Underfeit mit Standhaftigetit, und verfoigte feine Sahn. Unaufhörlich ärebitete der Berfafungsfrad an seinem Weete, wobei er zugleich auf den 21. April ein Dankfest für den errungenen Sieg am 21. August des Jahres 1826 jahr der Berfafungsfrad bei Liefal, und für den zu Gelterfinden anordmete. In den liefen Lagen des April war die

neue Berfassung beendigt. Eine der freisinnigsten und vollsthömslichken der Schweiz, wenn gleich nicht von vielen Mängeln frei. D. Am 4. Mai wurde sie vom Bolfe mit geosper Mehrheit angenommen. Daß der Borort, daß die Rechtening von Backt dagegen processitien, daß letztere erkärte, sie hade mit der ausgesprochenn Tennung dem abgerissenen Rheite durchaus nicht das Recht gegeben, sich zu einem eigenen Staate zu fonstitutten, sich eine eigene Berfassung zu geden, fruchtere nichts. Sehn so wend gerfassung zu geden fruchten eines Recfassung von Bassel der Berfassung von Bassel von Eine eigen Berfassung vom Hornung 1831 als die rechtmässige deziehnere, und dabei auf den Sich ausgeschweren babe.

Ganz der vorörtischen Behörde ähnlich handelte bie wieder zusammen getretene Tagsähung. Nach langen unwürdigen Rämpfen beschöß sie am 16. 17. und 18. Mat, daß die dermal abgesöhen Gemeinden des Kantons Bassel sie erindveilen und bis auf weitere Bestügung unter eidzen, Sohn und dereneumlung gestellt werden follen, ernannte in diese Gemeinden der Kommissarten, nämsich der berücktigte Tscharner von Bindren, Byraggen von Uri, Vaget von Appenact, und nachdem dieser die fin angebetene Stelle zurückwies, Ivos von Schafbausen, übertrug diese wähnlich eine fast unumschafte diesertige und iltärische Gewalt, wodburch die Landichaft aufs Reut

<sup>\*)</sup> Teaurig ift es, daß sie nicht besser gehalten wird, daß man kaum mehr baran zu benten scheint, ihre Bestimmungen und Froberungen zu berreiklichen. Auf eine solche Weise ift auch bie beie Berinstung nicht viel werts.

aller Gelbfiffanbigfeit beraubt, für unmundig erflart, au einer Landpogtei berabgemurbigt murbe.

Bugleich beschloß bie Tagfagung, eine Bermittlung amifchen beiben ftreitenben Theilen anguordnen, moan fie fünf Mitalieber mablte. Gben fo viel follte ieber ber freitenben Theile ernennen. Bofingen marb sum Bermittlungsorte bestimmt.

Micht nur bie getrennten Gemeinden ber ganb-Schaft Bafel vernahmen biefe Tagfabungs - Befchluffe und die getroffenen Bablen mit ber bochften Entruftung, fonbern ber gröfte Theil ber Schweizernation. Busmiller und Blarer gaben ber Tagfabung eine Broteffation gegen bie Ernennung Ticharners ju einem Rommiffarius ein; ber Landrath, melder fich ingmifeben tonftituirt und feine Berrichtungen angetreten batte, eine Proteftation gegen bie gange eidgen. Bevogtung; bie am 23. Mai in Richtenschweil am Zurichfee verfammelte belvetifche Befellichaft eine Abreffe mit mehr als ameibundert Unterschriften von ben achtbarften Gibgenoffen, worin erflart murbe, bag bie Tagfanung ibre Inftruftionen burch ibre neueften Befcbluffe verlaugnet, baf fie gegen ben Billen ber Dation gebanbelt babe.

, Aber alle Schritte blieben fruchtlos. Die Zagfanung verbarrte bei ibren Beichluffen, und bie Rommiffarien traten ihren Birfungsfreis an. Raum maren biefe am 26. Mai in ber Lanbichaft Bafel angelangt, als fie mebrere Bufchriften an Dottor Fren und bie Bermaltungs-Rommiffion fandten, und wiffen wollten, mie es mit ber Bemaffnung ausfebe, mer gur Bermaltungs-Rommiffion gebore te., und verlangten bis Rachmittags eine tategorische Antwort. Diefes Alles gefchab, ebe fie einmal ibr Rreditiv gezeigt batten, 17

Doftor Fren antwortete ibnen, bag er in amtlicher Stellung nicht mit ihnen in Berbindung treten burfe. Endlich zeigten fie ibr Beglaubigungefchreiben, morauf am 27, Die Bermaltungs-Rommiffion ihnen erwieberte, fie merbe ibre Rufchriften bem ganbratbe ale ber oberften Beborbe bes Landes vorlegen, und gemartigen, mas biefer befchlieffe. Cogleich erfolgte ein neues Schreiben, in bem bie Rommiffarien erflarten: fie mollen miffen, mie es mit ber Militarmacht ausfebe, benn ibr Sauptamed fei bie Erhaltung bes Landfriebens. Die Bermaltungs-Rommiffion antwortete ibnen wie vorber. Run ließ Ticharner am folgenben Tage in ben benachbarten Rantonen fogleich 3 Bataillone Truppen aufbieten und mit größter Gile in Marfch feben. Davon gab er erft am Tage nachber ber Bermaltungs . Rommiffion Rachricht, und amar mit ber Bemerfung: ber Mangel einer Antwort laffe eine Befährbung bes Lanbfriebens vermuthen.

Der am 28. Mai versammette kandrath beischlen die eichgen. Oberverwaltung anzunehmen, wenn sie nicht zu hart sien werde, und den Kandrichen ju halten, worauf die Kommissation den kandrichen gegenennen Gemeinden auf die schmählichse Weise zu missanden und zu drücken, weswegen sied diese und die Tagsfahung wandern. Ascharner und Joos reisen nach Lugen, no sie am 2. Juni vor der Tagsfahung mit einer Wenge Alagen gegen die Landlette auftrach, das sie ihrer twannissien Verwagssation glod nicht fügen wollten. Die elevdien Alleinsteiten, bei erdärmlichsen Gerüchte musten ihren Stoff dan geben, wobei sie auf eine farfe Truppenvermehrung antrugen. Joos bedieute sich Landlern Bereinfen, wobel sie auf eine farfe Truppenvermehrung antrugen. Joos bedieute sich Landlern, worder et

Sierauf wurde befoloffen, daß die Derwermaltung nur jum Schut und jur Berubigung der Landichaft, aber nicht im Geift einer Bewogtung ausgesteb werben folle; daß alle eidigen. Truppen bis an einige Avaullerie jum Spaffetten Dienfte ber Kommiffarien juridebeurfen werben follen.

Da Ticharner fab, bag er amf biefe Weife nicht mechr feinen Grundfägen folgen, und die Landschaft unter bad Joch Bafels ') bringen könne, gab er jur groffen Freude aller ächter Schweizer seine Entasfung als Kommisfarius ein. Joss kobert odlein in die Landschaft jurück, und zwar ganz umgemodelt. Un die Stelle Ticharners fam Nagel, der jeht seine Ernennung annahm.

Am 5. Juni folte nun die Bermittungs Ronferenz in Jofingen ihre Arbeit beginnen. Rebft ben fünf Abgeordneten der Tagfahung erichienen gleichfalls fünf von der getrennten Landschaft. Bafel hatte

<sup>\*)</sup> Der Glaube war damals ziemlich allgemein, daß Ticharner von Basel bestochen worden sei; auch jest noch ift er bei Bielen vorhanden,

bie nämliche Anjahl ernannt, aber dabei ber Tagiahung erffärt, daß der Bergleichsennwurf jurch der Ratiffation bed groffen Andbes vorgelegt, und erft nach Genehmigung bestieben der Bürgerichaft zu Stadt und Land auf die Art, wie einst die Berfassung, zur Annahme ober Berwerfung übergeben werben sollt; dabei behalte sich Bastel auf bad Feiterlichte vor, daß, wenn eine Bergleichung zu Stande komme, der Trennungs-Beichung zu Stande komme, der Trennungs-Beichung wenn es zu einer wirflichen Trennung komme, nochmals in jeder Gemeinde bes Kantons darüber abgestimmt werbe.

Die Tagfahung wies diese Erflärung, als geradegn bem Buchstaden und Iweck ihrer Beschlüsse wiedersteitend, gurüs, worauf Basel am 6. Juni beichlos, die Konserenz in Zofingen nicht zu besuchen, weswegen die Whacorbenten wieder aurüsseben,

Obne ibren 3med erreicht ju baben und in fich felbft gerfallen, ging bie Tagfanung bierauf auseinanber. In Bafel muthete wieber ber ichrectlichfte Ranatismus. Nicht nur bie freifinnigen ganbleute murben bafelbit mit ben entebrenbiten , fchandlichiten Ramen bezeichnet, fonbern auch bie freiern Beborben und Burger ber gefammten Schweis. Die Regierungen und groffen Rathe mehrerer Rantone nannte man fogar im bafelifchen groffen Rathe Berrather und breimal Meineibige. Dabei bofften bie Sauptlinge und ibr Unbang ju Bafel auf frembe Intervention au ibren Bunften, ja follen fogar aufs Reue besmegen bochverratherifche Schritte gethan baben, ftreuten aus, baß bie Seere ber groffen allitrten Machte fcon ber Schweis naben, um ihre Streitigfeiten ju enticheiben. Benn Burger aus getrennten Gemeinben in die Stadt tamen, fo murben biefelben nicht felten mighandelt, und zwar auf eine emporende Weife.

Da die getreinten Ortschaften daran arbeiteten, eine Totaltreinung ber Landschaft von Bafel au bewirten, so fachte bie Etabt nicht nur die ibr bisber trengschiebenen Gemeinden durch Gold, Erdafrei, Reis, u. f. w. jur fernern Anhänglichfeit zu bewegen, sondern trachtete auch in einigen getreinten Drefchaften durch biefelben Mittel sich wieder einen liberwiegenden Undang zu verschaffen, wogu sammtliche Geistliche auf bem Lande, sowie ihre Anhänger fo viel als möglich hand boten. Nichts deste weniger wurde auf ber Landschaft bie neu Berfoffung trop ben Brote-flationen der am 1. Just wieder zusammengetretenen Lagsfahung am 12. August von einer großen Angab Gemeinden freudb abefonvoren.

Ueberhaupt zeigte fich bei dem freistunigen Theit des Landvolfes nach Abgug der eidgen. Tempen ein reges, frobes Keben. Ueberall wurden Freiscitsbame aufgepflangt, und dabei Fefte gefeiert. Jufolge der neuen Berfassung wurde an die Stelle der bisherigen Berwaltungs-Kommissis un Regierungstad von flüst Mitgliedern gemäßt, bestehend aus dem Prässenen Glupwiller, Unton Blarer, Mener von Richaft, Salin von Dematingen. Se trat das Obergericht unter dem Prässium des biedern Dottor Emil Frey ins Dassien. Se sied bei Bertagen unter dem Prässium des biedern Dottor Emil Frey ins Dassien. Se sied bei Bertagen unter dem Rrässium des biedern Dottor Emil Frey ins Dassien.

<sup>\*)</sup> Für biese letteren Behorben versprach bie neue Berfasiung auch eine neue Organisation; aber ein bereits fertiger Geschesborichlag barüber harrt noch seiner endlichen Berathung entgegen.

Nachbem die Tagfabung nochmals, mabricheinlich um beibe Theile ju ermuben, ben Berfuch einer Biebervereinigung swiften Stadt und Land burch eine Rommiffion, an beren Berbandlungen beide Bartbeien Antheil genommen, vergebens gemacht batte, fam am 21. Auguft eine Trennung ber ichon getrennten Bemeinben pon ber Stadt gur Sprache. Der Befandte Bafels bemühte fich amar aus allen Rraften, vorber nochmals eine Abftimmung im gangen Rantone gu bemirfen; aber vergeblich. Dagegen gelang es ibm, amolf Gemeinden als zweifelhaft barauftellen, ob fie jur Stadt ober jum Lande geboren. Sierauf traten acht Stande folgendem Borichlage bei: "Art. 1. Der Ranton Bafel mirb in feinem Berbaltnif jum Bunbe mie bis anbin einen einzigen Staatsforper bilben; in Bezug auf die öffentliche Bermaltung bingegen, ieboch unter feierlichem Borbehalt ber Biebervereinigung, in zwei befonbere Gemeinwefen getbeilt.

Art. 2. Bu der einen Abtheilung gehört die Stadt mit den 11 ibr gehiebenen Gemeinden, ut der andern die 46 Gemeinden, werde im Ternnungsbefchuffe des gr. Raths vom 22. Febr. laufenden Jahres Art. IV. namentlich angeführt find; vorbehalten iene Gemeinden, welche in Gemäßbeit der folgenden Artifels uber einen oder andern Abtheilung noch übertreten

merben.

Mrt. 3. In folgenden Gemeinden: Reinach, Bottmiengen, Sinningen, Langenbrud, Oberdorf, Lampenberg, Zeglingen, Techna, Jungen, Diepfingen, Lingen, Wenstlingen wird unter alleiniger Leitung und Muffcht erdgenössischer Kommissarien binnen gehn Zagen eine freie und geheimen Höstimmung über die Fragsvorgenommen, ob sie zum Stadtibelt oder zum Landtheil bes Rantons Bafel übertreten wollen. Diejenigen Diefer Gemeinden, melde fich jum Stadttbeil erflaren, treten fofort unter bie Bermaltung ber Regierung gu Bafel, Die übrigen unter Die Bermaltung ber Beborben au Lieftal.

Mrt. 4. Rach erfolgter Abstimmung in biefen 12 Gemeinden und Ausscheidung, welchem ber beiben Rantonstheile fie angeboren, bat ieder berfelben unverandert in feinem Beffand gu bleiben bis gu ber im Mrt. 1. porbebaltenen Biebervereinigung.

Mrt. 5. 3mifchen beiben Lanbesabtbeilungen bat eine billige Musicheidung und Bertbeilung bes Staats. eigenthums Statt gu finden. Beibe Theile ernennen biefur Musichuffe, Die unter Bermittlung eibg. Rommiffarien bas Trennungsgeschäft beforgen und bie Dieffälligen Bertommniffe abichlieffen. Streitiges mirb an ichieberichterlichen Enticheib gemiefen. Jeber Theil wird in Diefem Ralle smei Schieberichter, Die pier Schiederichter vereint, wenn es nothwendig murbe, ben Obmann ermablen .- Konnten fich aber bie vier Schiederichter nicht über die Mabl bes Obmanns verftanbigen, fo bezeichnet ibn bie Tagfagung, ober, falls fie bannsumal nicht verfammelt mare, ber Borort. Singegen bleiben Die gemeinfamen Rirchen - Schulund Armenfonds einftweilen unter gemeinschaftlicher Bermaltung. Heber bie Ginrichtung Diefer Bermaltung und die Bertheilung und Bermenbung bes Ertrags jener Fonds foll ein befonderes Berfommnis gefchloffen merben. - Bei fich ergebenben Schmierigfeiten wird auch in Diefer Sinficht ichieberichterlicher Enticheib eintreten.

Mrt. 6. In ber Tagfagung follen beibe Landestheile, jeber mit balber Stimme reprafentirt merben.

Sie baben bie baberigen Berbaltniffe mit Beforberung burch ein Bertommnif feftauftellen. Gollte ein folches nicht ju Stanbe fommen, fo werben gebachte Berhaltniffe burch bie Tagfagung feftgefest.

Mrt. 7. Gine Rommiffion ber Tagfagung mirb obne Bergug, in Berbindung mit Ausschuffen beiber Theile, Gelb - und Mannichaftstontingent jebes eingelnen beffelben bestimmen, immerbin in bem Ginn, bag bie Summe beiber Kontingente an Gelb und Mannichaft berienigen gleich tomme, bie fur ben Ranton Bafel bis anbin feftgefest mar."

Diefer Borfchlag tonnte erft am 14. Gept. jum Befchluffe erhoben merben, meil er erft ju biefer Beit Die gefestiche Debrbeit erbielt, Die in 12 gegen 10 Stimmen beftanb. Daß ber groffe Rath, Die Regierung und ber Befanbte Bafele bagegen protestirten, baf fie fich mieber auf bie erhaltene Barantie ibrer Berfaffung beriefen, bag fie fich in Rreisfchreiben besmegen an bie Rantone manbten, baf fie baten, brobten und fcbimpften, fruchtete nichts mebr. Ihre Achtung, ibre Ebre, bas Rutrauen att ihnen mar bei bem weit aus größten Theile ber Schweig verloren. fo wenig nubten bie Broteftationen einiger anberer Rantone, wie Uri, Schmyt, Unterwalben, Ballis, Reuenburg u. f. m. gegen ben Trennungs . Befchluf. Die eibg. Rommiffarien Schaller von Freiburg , Buol von Bunbten uub Möritofer ans bem Thurgau lieffen in ben letten Tagen bes Gept, Die Abftimmung in ben 12 ameifelhaften Bemeinben vornehmen. gingen allerlei Bearbeitungen von beiben Seiten vor, boch weit mehr von ber ber Stadt als von ber bes Landes. 7 famen jum lettern, 5 jur erftern. Unter Diefen Diepflingen mit zwei Stimmen, bas fich aber

fogleich nach erhaltener Renntnis bes Ergebnifes ber Abfimmung bis an vier Stimmen für bie Lanbidaft erflätte, fich beswegen an bie Kommissfarfen und an bie Tagsfahung wandte, worauf es weber zu bem einen noch andern Theil sam, sondern unter eidgen. Berwattung geschilt wurde.

Am s. Dtober bestätigte die Tagfatung nicht nur den aufgesprochenn Tennungs-Beschinf, sobern gab ihm noch eine ausssübsich Seichimmung. Gemäß derfissen sollten beite Theilt die Beismung. Gemäß derfissen sollten beite Theilt dinnen 4 Wochen über alles, was jur Tennung gehöre, die nötigen Bortehrungen tressen und die Schiebeicher ernennen. Beschiche es nicht in bleier Zeit, so werde die Tagfatung sogleich nachber von sich aus des Tennungs-and Theilungst-Beschich nachber von sich auf des Tennungst-was der die Beschichteit zu ermahnen, vereint mit den eihg. Kommissarien, im Sinne der frühern Beschlüffer, Ausbe und Ordnung krenge zu handbaden, und gegen Zehlare die Gesehen Westen werden, der das der die Seichenben Gesehen Messen der Ammendung zu bringen.

Bor und mößernd ber Zeif biefer TagifayungsBeschlüffe ereigneten sich im Kanton Soft manche
bemertensbereide Jinge. Gleich nach dem Abzuge der
eide, Artieger traten die Stadtandänger auf dem Lande
wieder frecher auf. Sie missandeten freisfinnige
Männer anf mannigfaltige Arten. Ju Lauwol brach
eine Abtheliung in Säufer, und arretirre dasselbstaften
bafinger der Lambschaft. Bon der Stadt aus wurde
noch immer nichts unversucht gelaffen, um die vorhandene Entgreining au vergrößern, um wieder Wiftgerfrieg zu fliften. Die dosselbs berrichende Fattion
ließ den Behörden der Eanbschaft nicht nur tein Recht
zu Theil, sondern trat ihr überall bemmend in den

Weg, bemubte fich, fie ju untergraben. Die Getftichen auf bem Sande zeigten fich wie früher als ergrimmte Freinde bes neuen Staates, weigerten fich, ben Beforben beffelben ju gehorchen.

Auch von Seite bes freifinnigen Landvolles murbe manches Tadeinswerthe, Nerwerfliche vollbracht. Dagegen befrebten fich seine Beborden aus allen Kräften, Rube und Ordnung ju handhaben, den jungen Staat trob ben vielen Sinderniffen bester zu gestatten.

Se gemiffer Die Bafeler Die Anertennung ber Erennung von Seite ber Mehrheit ber Tagfabung voraus. feben mußten, befto feindfeliger murbe ibre Stellung fomobl gegen die Landichaft als gegen einen groffen Theil ber übrigen Schweit. Sie fuchten Gemeinben gegen Gemeinden ju fangtifiren, vermehrten bie Barnifon, errichteten auf ben Bergen bes Reigoldsmoler-Thales Signalftangen, Die fie Tag und Racht bemaden lieffen, und auch bann nicht entfernten, als fie öfters von ben eiba, Rommiffarien bagu aufgeforbert murben, fandten wieder Offiziere in Die treugebliebenen Ortichaften, nedten bie getrennten burch vielerlei Mittel jum gebotenen ganbfriebensbruche, bielten einmal über bas andere in und auffer ber Stadt Mufterungen, lieffen Garnifonler und Burger in ben verfcbiebenartigften Zweigen ber Kriegstunft und Baffengattung einüben, ftellten bie Ranonen auf Die Balle, und brobten mit neuen Ausfällen. Muf ber Lanbichaft aof man Rugeln, verfertigte Batronen, und rufteten fich , um ben Reind geborig ju empfangen. Rurche por bemfelben mar teine vorbanben, fonbern man munichte es, fich mit bemfelben gu meffen.

Mis Bafel burch ben Tagfabungs - Befchluf vom 5. Oftober fab, bag es von Seite ber oberften Beborbe nichts mehr für felne Zwecke zu boffen hatte, murde fein Borhaben, mit Gewalt der Wassen beifelben zu erreichen, noch seiter. Aber das Landvost trat auf den Auf seiner Behörden zu einer Auflerung zusammen, so das die hömptlinge der Einde unter gegenwärtigen Umfländen nicht wagen dursten, ihr Borhaben auszuführen. Dagegen vissen sieht nicht seinnigen Ebeil der Glogenossenschaften isch and bei häuptlinge von Urt, Inner-Schweg, Unerwalten, Wallis und Reuenburg, kifseten mit diesen die berüchtigte, bedwerrächerliche Sanner-Konstrenzum die zesammte Schweiz an den Kand des Berderbens zu brinnen.

Die Stellung bes Rantons Bafel-Lanbichaft mar baber auch nach ber fanktionirten Trennung nichts meniger als ficher. Diefes murbe von Bolt und Beborben erfannt, und alles gethan, um fie immer ficberer zu machen. Desmegen murben in einer fursen Beit mehrere Beifflichen ihrer Stellen entlaffen, in bie Stadt gefchict, und freifinnige aus andern Rantonen berufen. Dit biefem Schritte murbe ein groffes Sindernif ber Entwicklung bes neuen Greifaates aus bem Bege geraumt. Singegen fab fich Die Lanbichaft binfichtlich ber Theilung ber Staatsguter und ber burch bie Trennung nothwendig gemorbenen Ausscheidung überhaupt getäuscht. Bafel traf mabrent ben pon ber Tagfanung fefigefenten pier TBo. den nicht nur feine Bortebrungen bagu, fonbern ber groffe Rath bafelbit beichloff am 19. und 20. Oftober Rolgendes :

1) Der bekannte Trennungs - Befchluf ber Tagfabung wird für unträftig ertlart, und gegen die Bollgiebung beffelben die bestimmte Bermabrung ausgesprochen. 2) Der flabtische Trennungs Beschluß bom 22. Fiebe. Dieses dabres, und bie darunf gedauten Ternnungsaurfage werben nicht mehr als binden dan- geschen, und das Stadtregiment behält sich vor, in Beziebung auf die gerrennten Gemeinben fünftig zu beschießtes und zu etwie nach es für gut sindet. 3) Der lieine Rath wird beauftragt, den treugebliebenen Gemeinden bei jedem Angriff auf sie träftige hülfe un leiften.

Diesen Beichins theilte die Regierung durch ein Rreissichreien ben ichg. Städnen mit. Se enthielt daneben eine Wenge Beschmipfungen und Lästerungen, trug das Bepräge einer an Berzweistung gränzenden Buth über mistungene Plane, brobe mit einem Kriege gegen die Zachabungsbeschüsse.

Muf eine abnliche Beife verfubr Bafel acaen bie Forberung ber Beborben in Lieftal : bie im Marg auf eine miberrechtliche Beife fortgeschleppten Snvothet-Bucher u. f. m. berauszugeben. Gie murbe entichieben und mit roben Ausbruden gurudgewiefen. Gines ber Saupter ber berrichenben Faftion aufferte im groffen Rathe fogar über biefen Begenftand : burch nicht berausgabe ber Snpothefenbucher, burch bie geeigneten Mittel, ber Lanbichaft allfällige Errichtung von neuen unmöglich ju machen, liege bas befte Mittel, ben Rrebit bes Landes völlig ju gerftoren. Allein bierin batte fich Bafel verrechnet. Der Lanbrath ber Lanbichaft faßte ben Befchluß, bag neue Sypothefenbucher gemacht : baf biejenigen, welche ihre Driginal - Sandfchriften und Schuldeitel nicht in biefelben eintragen laffen, ibre Forberungen als laufenbe Schulben an betrachten baben; baf bieienigen, welche ben öffentlichen Konds fculbig feien, folches bei Gib und Bflicht

binnen 14 Tagen ihren Gemeindsvorfiehern einzugeben haben, damit biefe neue Protofolle barüber machen fonnen.

Babrend biefe Magregel Die miberfrenftigen Bafeler in einem boben Grabe erbitterte, ibre 2Buth noch mehr fleigerte, fanden fie einigen Troft in bem Benebmen ber Tagfabung, melche nach Berfluß ber anberaumten vier Wochen gur Ginleitung bes Theilungs. geschäftes taum mehr baran ju benten fchien, ibre Befchtuffe ju vollgieben. Es enbete bas Sabr 1832, und noch waren fie nicht bollgogen. Daburch gerieth Die Landichaft in Die peinlichfte Berlegenheit. Es murbe ibr faft unmöglich, Die nothwendigen Ausgaben bes Staates ju befreiten; und viele Burger faben ibren Ruin in ötonomischer Sinficht naben, inbem fie. befürchten mußten, Die ergrimmten Rapitaliften merben ihnen auffunden und babei nicht bie geringfte Schonung beobachten. Es mußte baber auf irgend eine Beife geholfen, Die Gelbftfandigfeit bes neuen Staates, Die öfonomifche Erifteng ber einzelnen Burger gefichert merben.

Deswegen faßte ber Landrath ju Lieftal am 8. Senner die Jahres 1833 ben Beichluß, alle Staatsund Korporationsgüter der Bafeler bis jur erfolgten Beitung in Beichkag ju nehmen, bis jur gleichen Zeit feine Rechtsbetreibungen von Geite Bafels gegen einzelne Bürger ju gestatten.

Durch biefen fraftigen, durch die Lage ber Dinge nordwentig gewordenen Schritt hoffte ber Landrath, daß Bafel befto cher in eine Deliung bes Staatsvermögens willigen merbe. Statt diese Softung gu erfüllen, ichrie Basel über verübren Rand, fandte nach allen Gegenden ber Schweig Afgeorbaete, um

den Beschlus des Landrathes zu vernichten. Wirflich gelang es ibm , den ichwachen neuen Borort Jürich dahin zu bewegen, daß er deswegen an die Regierung in Liefal chrieb, und die Aushedung des Scaucier-Beschlusse verlangte. Obgleich die Regierung mehr that , als sie befugt war, so blieb dennoch derselbe im Wesentlichsen unverändert.

Die Bollgichung des Trennungs - Beschinftes vom Spätigher 1832 ersolgte auch im Ansange des Jadres 1833 nicht. Alle Schritte, die von Seite der kandichaft deswegen gethan wurden, blieben fruchtlos. Wan trößten fer uch der Tagsahung, welche am 10. Wärz in Jürich zusammentreten sollte. Bon dieser hoffte man allgemein, daß sie durch ein träftiges, pflichgemässes Austreten den langen und ungsüdlichen Birren im Kanton Bassel ein Ende machen werde.

Die Zeit vor ihrem Ausammentritte benuper das Zandvolf vorzüglich, um die Geistlichen und Schullebrer, welche fich gegen feine Freiheit und Nechte wielfaltig verfündiget hatten und noch verfündigten, zu enferenen, um Affanner mit entgegengeschen Gestimmung an ihre Rühe zu ftellen. In eben dieser Zeit nahm auch das eide, Kommisfariat im Kanton Bosse die nahm and de eide, Temppen zogen in ibre heimath.

Die Stellung misichen den beiden getrennten Theilen war immer die gleiche, in vielen hinschoen eine wabebaft barbarische. Olich wie früher wollte die in Safel herrschende Fattion auch jehr durchaufs nicht mit der Landschaft in ein rechtliches Berhältnis treten, sondern bielt und ertfärte das Landvolf unaufhörlich für ein Instrugenten Wolf, legte dem Emportommen des jungen Staates nicht nur alle mögliche hindernisse in den Weg, sondern verschmabte weder die

beiligften noch die ichlechteften Mittel, um benfelben gu Grunde ju richten.

Alls endlich die schnlicht erwatere Zeit da war, wo die ausferordentliche Taglatung in Jürich beschickt werden sollte, mählte der Landrand vom Bassel-Landrichaft gemäß dem Ternnungs Beschlümft gleich den oberfien Bebörden der andern Annen Gesander auf biesele. Die Wahl fiel auf die Präfibenten Bern und Guswiller. Wer auch diese Taglatung bracher die Angelegenheiten des Kantons Bassel nicht im Reine, indem sie fich hangelegenheiten flächlich mit der Berartung einer neuen Bundeburfunde beschäftigte.

Babrend biefer Beit nabmen bie Sarnerftande eine immer feftere, gegen ben wiebergebornen Theil ber Schweis feindlichere Stellung ein. Gie befuchten bie Tagfabung in Rurich nicht mehr, fonbern erflarten fie für eine unrechtmäffige, repolutionare Bufammentunft, begaben fich nach Schwng, um bafelbit Blane und Sand-Inngen bes Sochverrathe auszubruten. Die Ginlabungen, welche fie von ber Tagfanung in Rurich erhielten, um an ibren Berbandlungen Antheil zu nehmen, wie es Gibgenoffen gegieme, murben mit frechem Sobne beantwortet. Das Sarner - Rompfott wollte nur bann bie Bundesversammlung als die rechtmaffige anerfennen und befuchen, wenn Bafel . Landichaft und Auffer-Schwyg von berfelben ausgestoffen, wenn ben Meuerungen Ginbalt gethan, ber Bund vom Sabr 1815 beibebalten und in allen Theilen gebandbabt merbe. Daneben bemühren fich biefe Berichmörungsmanner unter ber Leitung Bafels, immer mehr Kantone an fich ju sieben, in andern Ungufriebenbeit, Miftrauen und Berwirrung au ftiften, mobei fie fich infonderbeit ber Rlofter, bes gefammten Bfaffentbums, ber tatbolifcher Bereine und der Ariftofracen in dem Hauptftädeen der Schweiz bedienen. Es war ihr Hauptmeec, den ungidiftigen Riff im gangen Schweigerfand von Tag un Tag breiter, tiefer und unheitbarer zu machen, die schauerliche Fackel des Bürger- und Religionsfrieges anzugünden, und dann fremde Intervention zur Unterflührung und Ausführung ihrer verruchten Grundfäge und Stage bereitungen.

Die Tagfatung buidete allen Sobn, fab ftumpffinnig auf bas Treiben bin, welches bie gange Eidgenoffenfchaft an ben Rand bes Verberbens fturgen wollte.

Balb nach Muflöfung berfelben ereignete fich im Ranton Bafel Die Diepflinger Befchichte. Diefer Ort fand befanntlich unter unmittelbarem eidgenöffischem Schupe, Mebrere Male verfuchte es bie Stadtpartbei, Diepflingen mieber unter Bafel au bringen : allein umfonft. Die freibeiteliebenben Manner bafelbft erflarten, baf fie fich unter feinen Umftanben einer Gtabt unterwerfen werben, welche fich gegen bie Schweig in bem Buftande ber Rebellion befinde. Doch es follte anders merben. In ber finftern Gewitternacht vom 19. auf ben 20. Mai murbe Dieflingen von Gelterfinden ber burch bafelifche Landiager und anderes Gefindel mit fcharf gelabenen Gemebren überfallen, und ber bortige Freiheitsbaum umgehauen. In ber Racht barauf mieberbolte fich ber Ueberfall. Beiber und Rinder murben miffbanbelt; mehrere Manner follten gefangen genommen und meggeführt merben. Allein biefe fellten fich gur tapfern Gegenwebr, vertrieben ben Reind nach einem giemlich beftigen Befecht aus ihrem Orte. Run mar ju befürchten, bag bie Banbe in boppelter ober noch gröfferer Angabl ibre Angriffe mieberbolen, und Diepflingen am Enbe unteriochen merbe. Mehrere frei-

finnige und madere Manner aus bem Ranton Bafel Landichaft, theils Burger, theils Gimvobner bafelbit, nahmen bruderlichen Untheil an bem Schicffale ber bart bedrobten Gemeinde, und eilten ihr mit bemaffneter Sand jur Sulfe. Aber ibr Unternehmen mar nutlos. Der Borort Burich erffarte Diepflingen eigenmachtig und miderrechtlich fur eine Gemeinde ber Stadt Bafel, gwang burch biefe erbarmliche Berfügung bie freifinnigen Manner bafelbit, entmeber bie Flucht ju ergreifen, ober fich ihren ergrimmten Feinben ju opfern. Die Regierung in Lieftal, nachbem fie aus allen Rraften gewirft batte, um ben Diepflingern von Seite ber Landichaft feine Gulfe ju Theil merben ju laffen, nachbem fie bamals von einer eigentlichen Angitpeft ergriffen ju fein ichien, und an bie frubern Tage nicht mehr gurudbachte, befrafte mebrere Manner, melche belfent nach Diepflingen gezogen maren, bie fremben fogar mit Berbannung,

Sierauf rudte Die Beit ber orbentlichen Tag. fagung beran. Bon biefer erwartete man mit Bemif. beit, baf fie ben Streitigfeiten im Ranton Bafel burch Bollgiebung bes fruber ausgesprochenen Erennungs - Beichluffes ein befriedigendes' Ende machen werbe. Doch vor bem Bufammentritte berfelben fchlug " Graubundten ben andern Rantonen vor, eine neue Bermittlungs - Ronfereng in Betreff bes im Ranton Bafel und Schwng maltenben Streites anguordnen, Obgleich biefer Borichlag feinen andern 3med batte, als bie Landichaft Bafel und die auffern Begirte bon Schwyg ibren frubern berricherlingen gu opfern obaleich vorauszufeben mar, bag burch bie Unbabnung einer Bermittlung die unfeligen Birren aufs Reue jum Unbeil ber gangen Schmeis in Die gange gezogen 18

werben: so trat ber flögliche Borort nicht nur bem bindenerischen oder vielmehr Tichanereischen Prosekte bei, sondern suchte, auch die andern Stände dassig us gewinnen. Wieflich trat die Webrbeit demfelben bei, woranf die Tagsaung den 5. Mugust zum Bufeinmentreitte der Bermittungs - Konferenz bestimmte.

Rum Glude von Muffer-Schmps und Bafel-Land. ichaft , jum Glude und jur Gbre ber gefammten Schweiz murbe biefe Ronfereng burch bie farnerifchen Berichwörungs - Manner vereitelt. Gie machten nun Unftalten, ibre in Bafel entworfenen und in Schmpa ausgebruteten Blane auszuführen. Die Zagfanung, welche mit Blindbeit gefchlagen ichien und in einer Art von Obnmacht lag, bemertte gwar nichts bavon, befto beffer aber bas Bolf. Diefes mar namentlich in ber Landichaft Bafel ber Fall. Sier maren bie Bulverfendungen nach Gelterfinden , bas Berlegen von gangen Saufen Lanbiagern und verfleideten Barnifonlern aus ber Stadt Bafel in jenes und andere trett gebliebene Dorfer, Die Magregeln ber Bafeler Offiziere und anderer Beamten im Reigoldsmpler-Thale, die Barnungen und Drobungen, welche aus ber Stadt famen, nebit andern Dingen fichere Beichen eines naben Ausbruches bes Burgerfrieges nicht nur im Ranton Bafel, fondern in ber gangen Schweig. Desmegen murbe am 28. heum. in einer ju Giffach ftattgebabten febr gabireichen Berfammlung von Mannern offen von ben bevorftebenden Gefahren gefprochen, und bas Bolf ermuntert, in der Beit berfelben fandbaft ju fein, lieber fur die beilige Sache ber Freibeit und bes Baterlandes fampfend au fterben, als fich nochmals feinen frubern tyrannifchen Serren gu untermerfen.

Um folgenden Tage mablte ber Landrath von Bafel - Landfchaft funf Abgeordnete ju ber Bermitt. lungs - Ronferent, und ertheilte ihnen die nothwendigen Inftruttionen. Bor ihrer Abreife traf aber die Rachricht ein, daß der Garner - Dbrift Abnberg am 31. Benmonat mit 600 Mann von Schwng in bas gu ben auffern Begirten geborige Rugnacht eingerucht fei, baburch die bevorftebende Bermittlung vereitelt, und ben Anfang jum Burgerfriege gemacht babe.

Diefe Nachricht fam am 1. Muguft. Cogleich bief es: "Run werben bie Bafeler auch nachftens fommen." Bei ber fleinen Gemeinde Diepflingen follte ber Unfang gemacht werden. Schon früber betraten bafelifche Land. jager in ber Nabe jenes Ortes mehrmals bas Gebiet ber Landichaft, veranlagten Medereien und Befchmerben, fchoffen gegen bas nabe Thurnen. In ber Macht vom 1, auf ben 2. Muguft murbe auf ben Soben um biefe Gemeinde gegen bafel-landichaftliche Burger gefchoffen. Diefe mollten fich nämlich zweier Manner von Laufen annehmen, welche am Tage vorber in Diepflingen mit Landjagern Zwiftigfeiten batten, und besmegen gefangen nach Gelterfinden, und von ba über Rheinfelben nach Bafel geführt murben. Da bie angegriffenen Burger ber Lanbichaft bie auf fie gerichteten Schuffe gu ermiebern anfingen, entfpann fich bald ein giemlich lebbaftes Beplantel, welches bie gange Macht hindurch bauerte, und erft am Morgen aufborte.

In ber aleichen Racht murben auf ben bebeutenb boben Bergen bei Reigolbswol und ber Umgegend bie brei fcbon feit einem Rabre gwifchen Bafel und ihren bortigen Anbangern verabrebeten Signal-Reuer angegundet, um die Berricher in ber Stadt von bem Musbruche bes Rrieges in Renntnig gu feben, bamit fie die nothwendigen Magregeln ergreifen fonnen. Diefe Feuer brannten ben gangen 2. Auguft ununterbrochen bis in die nachfte Racht fort. Rach einem in Reigoldsmil gefundenen Briefe, den Burgermeifter Gren an ienem Tage Morgens um 10 Uhr an Sauptmann Sfelin im Reigoldsmyler - Thale fchrich, maren in ber Stadt bamals die Reuer noch nicht bemerft worden, mesmegen auch die aufferordentliche Militar-Rommiffion bis dabin . unterlaffen habe, Befehl jum Schlagen bes General-Mariches ju ertheilen ; indeffen treffe fie alle Unftalten jum Bereitfein, fende auch die verlangten Offiziere ab, und wolle fernere Berichte abwarten. Rach Berfenbung diefes Schreibens bauerte es nicht mehr lange, bis die drei Signal-Feuer in ber Stadt bemerft murben , morauf die Bafeler vom Munfter ebenfalls bie perabrebeten Beichen gaben.

Mis ber Regierungsrath in Lieftal am Morgen bes 2. Auguft von bem, mas in und um Diepflingen in ber Nacht geschehen mar, Rachricht erhielt, fandte er eines feiner Mitglieder, nämlich Mener, in die um Dievflingen liegenden bafel - lanbichaftlichen Gemeinden, um fur ihre Rube und Gicherheit ju forgen. murbe eine Rompagnie Scharfichuten aufgeboten, gwangig bavon nach Thurnen verlegt, um biefen am meiften gefährdeten Ort bei einem neuen Angriffe gu unterftuben. Chenfo murbe jufolge bes Tagfagungs. Befchluffes vom 1. August bas Bundestontingent aufgeforbert, fich in Bereitschaft ju halten, und bie übrige maffenfabige Mannichaft megen den in der Nabe brobenben Gefahren jur Bachfamfeit ermabnt. maffiger, ben Umftanden weit angemeffener mare es gemefen, wenn man alles militarpflichtige Bolf ber Landichaft fogleich ju ben Baffen gerufen, und mit Munition gehörig versehen hatte, um auf alle Fälle geordnet und ichlagsertig dazusiehen. Schon bier fällt ein schwerer Borwurf wegen Rachlässigseit, Unentschiedenheit und Mangel an Klugheit auf die Regierung von Liefal.

Mittags ben 2. Auguft ließ Obeift Imbof von Bafel in Getterfinden die Mannichaft aus mehrern fädtisch gefunten Orten gusammen fommen, sperre den oberhalb liegenden landichaftlichen Gemeinden einige Stunden lang die Kommunitation und traf triegerische Bortebrungen.

Mm Morgen bes gleichen Tages dogen die Reigoddwoler unter Anführung mehrerer dafleir Offiziere gogen das jur Landichaft gebörende fieliem Sergort Eichertswoll. Kaum war dieses bekannt, so eilten Krieger aus einigen landichaftlichen Gemeinden dem bedrechten Liebertswoll zu Hilfe, bestehen zureft die Andöben um dasselbe, griffen den Keind an, trieben ihn zurück, und tödereen ihm den Schn des Millers Schofter von Reigoldbwoll. Das Feuer hörte erft am Wend auf. Bon den Landichaftlichen erhielt ein junger Schwob von Bennwyl einen Schuß durch den Kopf, an dem er bald farb.

Während die Mage der Reigoldswifter war das That unterhalb Wiednorf gänflich gespert. In diesem Drie und in Josen ward Allarm geschigegen. Uederall zeigen sich Stwaffnete, welche auf sandschaftliche Leute schoffen, und die Etrasse nach Wadenburg unscher machten. Insonderheit besand sich der in der Räse des Reigoldswoser-Thates ure Lambschaft gekörende Der Seitisderg in grosser Gehörhe, iberfallen zu werden. Es wurde dewogen eine Kompagnie Schaffschuse und erfecherte in bessehate.

Unter solchen Umfländen fam der Mend des 2. Muguit. Die Besorgniffe nahmen in Lieftal und andern Orten ju. Bon allen Seiten langten Unzeigen eines balbigen Uederfalles an. Leute, die während dem Tage in Basel gewesen waren, erzählten, daß daselbit eine dumpfe Stille bertiche, daß man sich dasselbis folkassertig mache. Freisnnige Baselter sanden ihren bernach ber Bande Breunden auf dem Lande Brannungen. Mus dem Lande wohnende herren und Damen aus der Stadt jogen eisen in beseicht gurudt. Ausz. Alles verfündete den vor der Boiter stehenden Brande und Wordpung.

Deffenungeachtet zeigte bie Regierung in Lieftal weber bie Ginucht noch ben Billen, einen geeigneten Befchluß ju faffen, um ber naben Befahr geborig entgegen ju treten. Erft als biefe fich von Minute ju Minute vergröfferte, als Bitten, Mabuungen und Mufforderungen ju militarischen Magregeln und jum moglichft fcnellen Bereitfein von mehrern Seiten tamen, als einzelne Burger ju ben Baffen griffen, als man Mitgliedern ber Regierung wegen ihrer Caumfeligfeit ernfte Borwurfe machte : ba ermannte fich Diefelbe etwas, ließ in ben Gemeinden bas Bundesfontingent und die Referve nach Ginbruch ber Nacht aufbieten und bemaffnet nach Lieftal fommen, Die Ober- und Unteroffi. giere in Uniform, die Goldaten in burgerlicher Rleibung, um nicht mit ben Bafelern verwechfelt ju merben. Desgleichen ließ die Regierung die oberften Beborben bes Reigoldswoler - Thales und von Gelterfinden fcbriftlich anfragen : mas die ben Tag bindurch getroffenen militarifchen Bortebrungen ju bedeuten baben? Die Antwort bieß: es gelte Alles einzig jum Schut ber treugebliebenen Gemeinden.

Bleich wie fruber wollte Bafel auch jest bas

Landvolf auf eine volferrechtswidrige, beimtudifche Beife überfallen. Desmegen fam am 3, Muguft etmas por 2. Uhr Morgens ju ber lanbichaftlichen Bache an ber Birsbrude ein Bote aus ber Stadt mit folgenbem Schreiben :

"Un ben G. Gemeinbrath in Lieftal. Muf bie eingelangten Berichte, bag bie treugebliebenen Bemeinden bes Gelterfinder - und Reigoldsmpler - Thales feindfelig überfallen und fo ber Landfrieden gebrochen worden, bat bie unterzeichnete Beborbe ben Auftrag erhalten , Ibnen burch Gegenmartiges , bas Ihnen burch einen Erpreffen jugefandt mirb, angugeigen : baf wenn von nun an Berichte von fortgefesten Reinb. feligfeiten gegen bie getreuen Bemeinden einlangen follten, von biefiger Seite allfogleich mit Waffengewalt bagegen werbe eingeschritten merben. Bafel ben 3, Muguft 1833.

Die aufferorbentliche Militar - Rommiffion.

In beren Ramen : Subicher, Brafibent. Abgang 1 1/2 Ubr Morgens."

Balb barauf, namlich um 3 Uhr, murbe in Bafel Generalmarich gefchlagen und noch vor 4 Ubr brei Mal miederholt. Cobald bie Scharfichugen in ber Gegend von Muttens, ungefabr 60 an ber Rabl, es borten, bliefen auch fie Allarm. 11m 6 Uhr rudten Die Bafeler eirea 1600 Mann fart aus ben Thoren. Sie batten 10 Ranonen und 2 Saubipen bei fich. Angeführt wurden fie von bem eidgen, Artillerie - Obrift Bifcher. Bor ber Stadt theilte fich bas beer in smet Abtheilungen. Die eine berfelben, bestebend aus 400 Mann mit 4 Ranonen, rudte unter ber Anführung bes Obrift Beitnauer gegen Monchenftein, befchof faft ben gangen Zag binburch biefes Dorf, mar aber durch den helbenmuthigen Widerstand einer fleinen Angahl landschaftlicher Rampfer nicht im Stande, in daffelbe zu dringen.

Die andere Abtheilung überfchritt die Birsbrude und betrat fomit bas Bebiet ber Landichaft. Die Bache bafelbft, welche ben Reind wegen bem bichten Rebel erft erblicte, als er in ihrer Mabe fand, gab einige Schuffe auf benfelben und jog fich jurud. Die Bafeler bieben bas Freiheitsbaumchen bei ber Schenfe bafelbft um, verlieffen die Sauptitraffe und manbten fich gegen Mutteng. Sier bieben fie einen Freiheitsbaum um, und fchlugen ben Weg nach Bratteln ein. Die früher in und um Mutteng gewesenen Scharffchunen batten fich auf die malbige Anbobe amifchen Diefem Dorfe und Bratteln jurudgezogen. Als Obrift Landerer fie porrudend erblidte, fcbrie er voll Buth : "Dort find fie, die Raiben, bauet fie!" Aber Die Schupen fingen an, ihre Stuper ju gebrauchen, ichoffen aber guerft gu boch. Darüber fpottend riefen ibnen bie Bafeler qu: "Rommt ber, ibr Rebel-Ien, ibr Infurgenten ic. aus bem bolg, wenn es etwas mit euch ift, u. f. m." Run fchoffen fie richtiger, fo daß bald mehrere Stadter theils getodtet, theils vermundet fielen. Die Ravallerie, mußte einen Angriff auf fie mit einem Berlufte pon 2 Mann buffen.

Dictauf gogen fich die Bafeler etwas gurufd und ordneten fich beifer. Dann griffen fie die landichaft-lichen Krieger mit ihren Jägern und Schipten an, sandten ibnen Ladungen Kartätischen; allein in einem beinabe eine Grundb dauereiben Gefeche richtete fie wieder nichts aus. Dum ichwentten sie mehr gegen ben harbwald, jagen theis durch, beils an demifden vorwätts. Die Schipen rückten auf der Anghbe eben

falls vor. Das Fener bauerte gegenfeitig, balb in einem ftarfern, balb in einem fchmachern Grabe fort.

Um- ben Kampf nicht nach Pratteln zu zichen, seiten, sieden, sieden ibr Zenbleute ibr Feuer unterhalb biefes Dorfes ein, begaben sich auf bas sogenannte Gbrif, eine waldige Anhöbe oberhalb Pratteln gegen Frenkendorf umd Lieftal zu, weckhe sich eine ziemliche Streecke weit immer niedriger werdend in das Thal hinaustiefet.

Alf die Bafeler die hard hinter fich hatten, war esgen 9 Uhr. Boran waren die Garnischler und Freiwilligen etwas hinter ihnen die Burgerschaft in zwei Kolonnen. Während diese fich gegen die hauptskraffe lints wandte, ichwenten jene in Kettenlinien mit schnellen Schritten rechts gegen Brateln, rüften von ihren Kanonen und haubigen unterflüht in das Derf ein. Die Infanterie Kolonne eröffnete ein beinade eine Bierreflunde langes schreckliches Bioton-Feuer gegen die Landleute.

Geich bei ibrem Einzuge in Peatrein erschoffen bie Garnisonfer drei Stadennhänger, welche fie begrüffen wollten. Darauf traten mehrere mit Glangen, an die Pechfränge gesteckt waren, aus dem Gliede hervor, schligen Keuer, gindbeten die Rechtfang durch bie von denselben berabhängenden Schwelfesten an, und fleckten auf einmal 6 häufer unter den Dächern in Brand, worauf dald 9 häufer noch mit heu und Korn angestütten Schwellen und Soffen angestütten Schwellen und Schlie in Flammen fanden. Die Garnisonfer is sien ub erfahren ab den Brunnen absaufen, um das Löschen au verhinden. Mehrere von ihnen trugen gatze Bünder Schwelfsbilgden auf ihren Tchastfos, schleppten von Geläthden zu Gestäuden Etrohvellen, und legten bernende Pechfränge dass. Mussont und legten bernende Pechfränge dass. Mussont in Musson und legten bernende Pechfränge dass. Mussont in Verdaufer

Ainder die Anie dieser Barbaren, flebend und weinend, die Bohnungen ihrer Estern boch um Gottebwillen nicht qu verbernnen. Aur ein einigst gerichtpach den Bitten und Thränen einer Frau, und warf eine Strobwelle, die er vor ihrem Haufe mit einem Bechkrange ichen angelindet hatte, wieder wes.

Siff Familien aus 60 Bersonen bestebend, versoren durch diesen Brand ibre Wodnungen, ihren Fruchtvorrath, so zu sagen alle ihre habe. Mehrere StudBieh samen in bemselben um, anderes rettete sich heutend auf das Feld, anderes murde von den Garnissonlern niedergeschoffen. Diese fehlungen zugleich in viesen häufern der Fensser ein, schoffen in dieselben, gerstörten hausgeräthe und raubren dabei wo sie fonnten.

Die Manner ber Landichaft, welche sich immer mehr versärte faben, wurden baburch bis jur Buth entbrannt. Fait Riemand suchte au löchen. Uleberall bieß eis "Laft brennen, was brennen mill, aber fchießt gul" Der Feind rückte mit feiner Jauptmacht wohl geordnet gegen sie an, und suchte sie beit beite beitandiges beftiges Feuer einzuschöcheren. Da aber diese nicht gelang, wollte er die Anböbe des Sprit mit gefälltem Sajonette im Sturm nehmen, um dann besto leichter nach Lieda zu fommen. Während einer Stunde drang er drei Mal beftig binauf, wurde aber flets tapfer guridigeschagen.

Dierauf 30gen die Basser icon erwas erichroden auf die Haupitrafie jurud, verbanden die Bermunderen und nahmen einige Erfrischungen zu sich. Die Offiziere hielten Ariegsbrath, ob sie den Kampf foriefeben oder nach der Stadt umtehren wollen. Die Mehrheit entschieb für die Forssehung. Wiele Solden inholiten über den Brand zu Pratteln.

Bis babin maren die landichaftlichen Rrieger von ibrer Artillerie nicht im Geringften unterftunt morben. Die in Lieftal gufammengefommenen Artilleriften gogen awar fcon etwas por 8 Uhr mit brei Kanonen ab: allein als fie faum eine Biertelftunde unter bem Stabtchen maren, fam mit ber vierten Ranone ber Befehl Salt ju machen. Als bier ein Kanonier die Brotfiftchen öffnete, fand er nicht einmal Batronen in benfelben. Bei bem nachberigen Aufbrechen ber Artillerie mar es ichon gegen 9 Ubr. Mit gwei Ranonen murbe bie Sulften- und mit zwei bie gerade gegenüberliegende Birchichange befest. Desgleichen jog nach 8 Uhr eine Rompagnie Scharfichusen und bald barauf etwa 120 Mann Infanterie aus Lieftal bem Reinbe Das Städtchen wollten bie Burger biefes entaeaen. Mal im Nothfalle felbit vertheibigen. Uebrigens fanb man bier febr wenig Unftalten ju einer tapfern Begenmebr. Die Mitglieber ber Regierung fonnten an einen Ausfall ber Bafeler faft gar nicht glauben, fcbienen noch baran ju zweifeln, als ber buftere Rauch von Bratteln ibr Dafein verfündigte. Daber fam es, baß bie meiften am Abend vorber aufgehobenen Eruppen in Die obern Gegenden bes Rantons verlegt murben , baf fich feine bestimmte militarifche Beborbe zeigte, fonbern alles bom Regierungsrathe ausgeben mußte, ber fonft genug ju thun batte, bag in Lieftal noch viele auf Batronen marteten, als ber Reind fcon in ber Dabe von Bratteln fand, baf bie landichaftlichen Rampfer ben gangen Tag bindurch aller Leitung entbebren mußten.

Mis die Bafeler eine ffeine halbe Stunde, mahrend der das Schieffen gang aufgehört hatte, auf und neben ber Sauptitraffe geftanden waren, suchten fie die

Bandleute wieder jum Rampfe ju loden. Ginige fcbliden fich ihnen burch die Reben gang nabe, und feuerten auf fie. Sogleich brachen die Feinde auf, und pertbeilten fich in brei Richtungen. Gine berfelben, Die wenigfte Mannichaft in fich vereinigend, manbte fich gegen Bafel - Muaft, jog fich aber balb zu ber zweiten gurud, welche, aus ber Artillerie, Ravallerie und einem Theile ber burgerschaftlichen Aufanterie beftebend, fich auf bas Feld bei ben Wannenreben jog. Die britte, von ben Garnifonlern hauptfachlich gebilbet, mandte fich wieder gegen bas Ehrli, worauf fich Die aus bemfelben berabgeftiegenen landschaftlichen Rrieger wieder binaufzogen. Der Feind eilte ihnen nach, und versuchte aufs Reue, die Unbobe mit Sturm su nehmen. Ginige Barnifonler liefen fogar in ben Bald binein, murben aber mieder jurudgeworfen. Deffenungeachtet fab fich ein Theil ber Landleute burch den beftigen Rugelregen ber Bafeler und burch berabfallende Baumafte bewogen, feine Stellung gu verlaffen und fich weichend auf bas freie Felb gegen Frentenborf bingugichen.

Da der Oftwind den Rauch und Anal des Gefchüteg gegen Pratteln triet, so glaubten die Artilleriften bei der Sufftentschange die Asfeler werden die Hobe des Shrif ju erfämpfen vermögen, und sie dann durch schuss gerban zu baben, begaden sie sich mit ihren beiden Kannonen auf den zwischen lie sich mit ihren beiden Kannonen auf den zwischen lie sich mit Frentendorf liegenden Schillingsrain. Bald nachber famen die Garnisonler unterhald des Sprif zum Bofchein. Si war damals gegen 11 Uhr Wittags. Der Kampf begann jest heftiger noch als früher. Die Urtillerie der Basseler eröffnete ein beftiges Feuer aggen die Sirchichange, bad von biefer auf allen Arkften erwiedert wurde, Babrend biefes geschah, jogen die Gannisonie oberhalb bes Sprif rechts gegen die Andöbe, um fie nach so vielen missungenen Beruchen zieh zu erdalten. Aber auch dieses Mal wurden sie zum Weichen gebracht, worauf sie sich immer kämpfend tints vorwärts zogen, an den hüssernaben samen, diesen überschritten, und die verlassene Suffrentgange befegten. Dier ichossen die nach allen Seiten, obgletch fast niemalb in ibrer Nabe war.

Nach einer flarfen Bierressunde vertieften fie bieeitbe, und marfchirten in Actentinie am Sufftengraben nach gegen die Griengrube, ob der fich die Arieger der Landischaft, ungeführ 130 Mann, ausgestellt
batten. Die unterbessen vom Schillingstain wieder
auf dem Kampsplate erschienenen Kanonen und die
beiden von der Birchschape verfolgten die Garnisonter, und figigen ibnen bedeunenden Schaben ju. Gen
so vertliesten zu diese ziet auch die Birtiger von Bassel
febrect ihre Setelung bei den Bannenreben, famen auf
die Sauppitrasse, und rückten auf berfolden eines vor.

Der heftigste Anmpf erfolgte erft jest. Muf ber Anhößen ber Griengrube sahen die Manner der Landichaft ben Keind in ihnellen Schritten, und zwai in einer ihnen um mehr als die hälfte überlegenen Angahl wohlgeordnet gegen sie anruden. Doch ebe dieser gang in ihrer Rabe war, wurden sie gang unterwartet von andern Sasselern angegriffen, die sich in den tiefen, auf beiben Seiten mit dichtem Gebüsch beruchsen. Districtungstaten, und sich ihnen gang unbemerft nähern lonnten. Zuben die fandschaftlichen Reieger auf diese seuerten, und sich ihnen gang unbemerft nähern lonnten. Fundschaftlichen Reieger auf diese seuerten, formitten die Gannisalter ein Justessen, um bie Landichaftlichen Keieger auf diese seuerten, formitten die Gannisalter ein Justessen, um die Landichaftlichen Keieger auf diese feuerten, formitten die Gannisalter ein Justessen, um die Landichaftlichen Keieger auf diese feuerten, formitten die Gannisalter ein Justessen, um die Landichaftlichen Keieger auf diese feuerten, formitten die Gannisalter ein Justessen, um die Landichaftlichen Keieger auf diese feuerten, formitten die Gannisalter ein Justessen, um die Landichaftlichen Keieger auf diese feuerten, formitten die Gannisalter ein Justessen.

leute einzuschließen. Diese erkannten troß bes Mangels an Unführung bie Absicht bes Seinbes und wichen zurüd, was ihnen um so leichter war, weil sie alle vereinzelt fanden. Es war überhaupt mährend bem gangen Schlachtrag Verfahrungsaet eines jeden, sich dabin ju fiellen, wo er bem Feinde am meisten zu schaden hoffte.

Mis bie Garnifonier burch bas Burudweichen ber landichaftlichen Rrieger ihren 3med vereitelt faben, fchienen fie wie mutbend gu werben. Fürchterlich mar ibr Reuer gegen biefelben, melches fie von überall gerftreuten Rampfgenoffen und ben Ranonen unterftust eben fo fürchterlich ermieberten. Da bie Barnifonler auf Diefe Beife nichts ausrichten fonnten, unternab. men fie nochmals ben Sturm. Mehrere von ihnen liefen mit gefälltem Bajonette por und binter ber Griengrube binauf; aber vergebens. In menigen Minuten lagen neun von ihnen auf einem fleinen Raume getöbtet. Much auf ber Seite ber Manner ber Landschaft fielen ben Selbentod fur Freiheit und Baterland: Obergerichtsichreiber Beinrich Sug von Burich, und Job. Safob Jundt von Frenfendorf, und . einige maren fchmer verwundet.

Obgleich auch jest unter den Garnisonlern immer der Auf erschalte: "en avant! vorwärts! Courage!" so miden bod einige gurüc, eiten über das Feld hinab auf die Strasse. Der weit aus größte Theil von ihnen tämpfte aber bessenungachtet noch mit der äusserheit Aprinäcissett fort. Als sie aber sahen, daß sie ter vo den größten Anstrengungen nichts gegen die heldenmistigen Erteiter der Landschaft auszurichten vermögen: da entsant ihnen plößtich der Must unter den kampfestuft; da traten immer mehr

ben Rudaug burch bie Feiber an. Diefes ermuthigte Die landschaftlichen Selben von Augenblid ju Augen-Sie fampften wie Lowen pordringend, bis alle Garnifonfer michen, einen Berluft von 16 Tobten bafelbft liegen laffend. Der Garnifons - Dbrift Burtharbt batte an bem einen Ruffe eine Schufmunde erhalten, und mußte baber fcbon fruber von bem Rampfe entfernt merben. Es mar 1 Uhr als ber Sieg entichieben mar.

Bei ber Rlucht ber Barnifonler auf Die Straffe manbte fich auch die Burgerichaft um. Bon allen Geiten erichallte Jubel und Siegesgeschrei ber Landleute. Bon allen Seiten eilten fie bem Reinde nach, ber immer noch von ber Straffe Ranonenfugeln burch bie Felber fandte. Sierauf jogen fich bie Bafeler langfam bis binter die Bannenreben jurud. Sier nahmen fie nochmals eine friegerifche Stellung ein; aber biefes ichredte bie Gieger ber Landichaft nicht, fonbern fie fchoffen und brangen fo febr auf ben Feind, bag er fich balb jum Beichen genothigt fab.

Erft jest nabm die ben Bafelern Berberben brin-

genbe Lage ben Unfang. Die landschaftlichen Rrieger erbielten etwa 150 Mann Berftartung unter Major Leuteneager. Gin Theil bon ihnen fuchte bem Reinbe burch Die Bratteler Reben guvorgufommen, um ihm von drei Sauptfeiten, nämlich im Rucken von der Straffe, auf ber linten Geite und von ber Fronte jugufeten. Alle fie ben Borfprung ju baben meinten, maren ichon viele Bafeler auf wilber Alucht in verichiebenen Saufen gegen bie Sarb geeilt.

Die gablreichen Ausreiffer abgerechnet, mar ber Rückzug bes Reindes bis babin immer noch giemlich lanafam und geordnet. Als er aber immer mehr, theils getöbtet, theils vermundet aus feiner Mitte verlor, ba beichteunigte er feinen Ruckgug. Zugleich ichien ihm eine geheimnisvolle Stimme zu weisiggen, welch ein Zoos feiner in der harb wartete. Er wollte daher die hauptfrasse von aber den Wege go der harb einschlagen, ab fieß Debrifteurenam (Jande Warer) mit etwa 180 Mannern auf dem Begirt Vieres auf ibn. Da diese Mannichaft nicht kart genug war, die Basseler aufgubalten; wich sie immer lebhaft schieften gurick, und bewirfte, daß der Feind auf ber hauptstraße feischen mußte.

Der Rückzug besselben löste sich nun größtenbeils in stirmische Fluch auf. Nur noch einige Abtheilungen waren im Stande, dis zum rothen Haufe einige Ordnung beziubehaten. Da hörte aber der letze Reit bereichen auf. Die Artistlerie bildere die Borbut. Ein Ausverwagen mit 12000 Batronen siel in die Händler die gestagen Dat die stillen ern sich die Sacster wie gesjagtes Wild in den A. Erunden langen Hardwald. Gen so sichte siegen ihnen die der Hicken Kämpfer von allen Seiten. Bon Seite des Feindes fielen jezt nur noch selten Schöffe, Seine Unordnung, sein Schrecken, sine Zobesangt machten ihm jede Verreibeigung unmöglich. Deito schrecklichen schoffen die Landleute auf

<sup>3)</sup> Der Berfosse bat in seiner frühern Bescheckbung ber Schlach vom 3. Augual und auch im bielen Mültern bem tüchtigen Obrift Blaver bei der Erzählung des am 16. Sert. 1831 kattgehöben Jugus ins Dicigolbownyler-Shal unrecht getban. Blaver bat sich damals nicht im thatig seitmarts gegen Lieftal gezogen, sondern rädte bald nach Ochaps in Joffen ein, bette beisse Mächen, berbachtet besser Mannspucht als die anderu gräbrer. Der Beressfer war früher bart bei der der früher der früher mer früher berüber im Jeffen.

ibn , bie burch Begittsicheriber Martin noch verfärft wurden. Bald begnigten fie fich mit bem blogen Schieffen nicht mehr , sondern fielen jauchgend mit ben Gewehrfolben über die Bafeler ber, und erfofungen wen fie erreichten. Gein Albeheitung von ihnen flürzte fich in ben Abein; aber nur zwei tonnten fich retten, nämilich Dr. Inhiner und ber Garnifönler-Lieutenan Mechel.

Die Sarb murbe für bie Bafeler gu einem fchauerlichen Tobtenfelbe. Es fiel bafelbft ber Ravallerie-Obrift Lufas Lanberer. Er ritt in ben binterften Reiben. Dit ibm erhielt auch fein Bferb einen Schuf. Die Rugel batte feinen rechten Urm getrof. fen , morauf er feinen Gabel in die linte Sand nabm, und fich gegen ben auf ibn queilenden Obrifilieutenant Blarer pertbeibigte. Alle er fab, baf er unterliegen muffe, fagte er: "3ch will euch ja geben, ich mill euch ja geben!" 3bm marb geantwortet: "Bas geben? mir mollen nichts von bir!" Darauf bub er fich nochmals in Die Bobe und fragte : "Muf ich benn fterben?" Da bief es: Sa fterben obne Unberes! Guere beutigen Gunben find viel au grof!" Dann erbielt er ben Tobesftreich, und fagte noch im Sinfinfen : " Sabe ich bas verdient?" Eben fo fand ben Tob Banberers Schmager, ber Artillerie-Major August Bieland, und Sanytmann Dietrich Bettftein. Rerner famen um : bie Lieutenants Sindenlang und Emig, Relbweibel Dfer, ber berühmte Schupe Sarafin, "Budeli - Sarafin" genannt, welcher fich feit bem 21. Muguft 1831 bruftete, wie er fo viele Bauern tobtgefchoffen babe.

Das Berfolgen und Riedermeteln borte erft auf,

als die Baseler jenfeits der Bies waren. An diesem Fins gelangt, verrtieben die Sieger noch die auf einer Knöbse binter St. Jasob Akende Abbeteilung, welche von Mönchenkein gurückgesehrt war, mit einigen Kanonenschäftlen, sandene einige Augein gegen die Stadt, und traten dann voll Freude und Jude den Rückig an. Es war Abends gegen 6 Uhr. Aur eingelne Bachen blieben die Nach; bindurch an dem User Sied,

Stiefe glängenbe, unfterbiiche Sieg bes Landvolte, w bem auch seich Bolen das Jörige beitrugen,
ist um so merkvürdiger, weil er nur mit wenig Opfern erfauft werden mußte. Ausser den bei der Griengeube Befallenen kam niemand in der Schlacht um. Hingsgen getödetet Seinde lagen 75 auf laubschaftlichem Boden. Die meisten von ihnen wurden noch am nämlichen Abend auf Wagen geladen, nach Mutten, Prattefn u. f. w. geführt, und am 6. August beerdigt. Aber die Jahl der Lotten auf der Bafeler Seite war viel größer. Sie betrug nach amtlicher Anfahme 168, worumter sich viele Familienwäter aus der Stadt befanden.

Obgleich es während diesem Rampse nicht Gewohnhoft mar, Gefangene qu machen, so nahm boch
bas Landvolf fünf Feinde gefangen, familich drei junge Nerzte und zwei Garntionler. Sonft wurden von den Landvellenen auch die verwundeten Basseter geiddet und bann sogleich ausgezogen. Haf alle Lodten waren an den Schenkein geschröft, batten auf ber Bruft Bliche, oder Bücher Bayler ober gefütterre diese Schilde. Die Schiffe batten sie in der Regel durch den Ropf ober bei Bruft erhalten. Fall bei jedem wurden Schwefelbflichen, Schweselffaben und Brennmaterialien gefunden.

Bleich wie fruber wollte Bafel die Landschaft auch bies Mal von brei Seiten angreifen. Daber tonnte nur ein fleiner Theil bes landichaftlichen Bolfes an bem Saupttreffen Untheil nehmen. In Giffach lagen 200 Mann gur Beobachtung von Gelterfinden, und ungefahr eben fo viel in ber Rabe von Ormalingen für ben gleichen 3med. Cobald Obrift Imbof in Belterfinden ben Donner ber Ranonen und Saubinen bei Bratteln vernabm, wollte er gegen Lieftal vorruden; aber ber groffere Theil bes Bolfes geigte fich nicht bagu geneigt. Als Die Rachricht von ber Dieberlage ber Bafeler borthin tam, flüchtete fich Imbof mit ben bafelifchen Beamteten und 25 Landjagern über die Berge in ben Ranton Margau. Sierauf ergaben fich Gelterfinden und Bocten freiwillig, legten ibre Baffen au Sanden ber babin gefommenen Regierungs . Kommiffarien ber Landichaft ab.

Bang anders verhielt es fich im Reigoldsmyler-Thale. 3mifchen 2 und 300 Mann rudten von ba bemaffnet bis in bie Dabe von Lieftal vor. Da von landichaftlichen Rriegern, morunter fich etma 70 Scharfichuten befanden, angegriffen, mußten fie nach einem lange anbaltenben Rleingemehrfeuer bis gegen Bubendorf gurudweichen. Das Bab bafelbft murbe von ben Mannern ber Landichaft eingenommen,

Ein anderer Theil ber Leute aus bem Reigolbsmpler-Thal, swifthen 3 und 400 Mann an ber Babl, wollte über Liebertempl wie am Tage porber nach Balbenburg: aber etma 100 Lanbichaftliche unter Anführung bes jungen Jorin von Balbenburg vermochten fie gurudgubalten. Es murbe ben gangen Tag um Liedertsmil gefchoffen. Die Reigoldsmiler batten fich in einen Forrenwald gezogen, und zu ihrem Schute 19\*

Mm 4. August erschienen schon bei Tagesanbruch ingerodbatte aus den meisten Gemeinden des Reigolds-woster Bales in Liefal, war den Angele bei Beische welche vom Bolfe der Landschaft an diesem Tage auf jettes Thale Statt sinden sollte, abzweichen. Dessenungsachtet opgen einige hunder landschaftliche Krieger unter Obristieutenant Blarer bin, um das Bolf dasselbs auswahren. Es wurden bei diesem Ansafe in Reignswickler wichtige Schriften gefunden. Desgleichen wurden am nämlichen Tage die jur Stadt gehörenden Gemeinden Masiprach, Anwoll und Baremoyl von den Landschaftlichen ohne Widerstadt eingenommen.

Um 5. August tamen fast aus allen bisher unter Bafel gewefenen Gemeinden Abgeordnete ju dem Regierungsfrath in Liefat, und erfiktern fich beitst unbedingt, theils bedingt für Anfahus an die Landschaft. Der zwei Tage häter verfammette Landrath gemömigte dieses Begebren, beschlöß, bedwegen ein Arcissscheiten an die Kantone zu erlassen, um eine fank-

tionirte Total-Trennung swifchen Stadt und Land gu bewirfen, fprach Entfernung aller bafelischen Beamten aus.

Die Rachricht von bem Musfalle ber Bafeler fam fcbon am Abend bes 3, Muguft nach Rurich. Die Tagfanng verfammelte fich auf Ginlabung ibres Brafibenten Rachts um 11 Ubr. Es murbe befchloffen, fogleich 2 eibgen, Rommiffarien gu mablen, fie fo fcbnell als möglich in ben Ranton Bafel ju fchiden, um burch ibre Darmifchenfunft ben Graueln bes Burgerfrieges Einbalt ju thun. Ru Rommiffarien murben ernannt: Staatbrath Steiger von Lugern und Burgermeifter Menenburg von Schaffhaufen. Desgleichen faßte fie ben Beichluß, burch Gilboten bie Stanbe Bern, Golothurn und Margan aufzuforbern, ibre noch nicht im eiba. Dienft febenben Truppen aufaubieten und gur Berfugung ber Rommiffarien gegen Bafel ausruden gu laffen. Den Borort beanftragte fie, einen tuchtigen Militarchef ju mablen. Um 5. Muanft beichlof fie: ber Ranton Bafel, Stadt - und Landtheil, foll mit eibgen, Truppen befest merben. Die Truppenforps follten nebit ben ermabnten Rantonen bie Stanbe Freiburg, Schaffbaufen, Baabt und Genf ftellen.

Bon mehrern Seiten erfolgten Protestationen gegen eine Befesung ber Landichaft, ber laute, tausenbtimmige Auf der Eidgenoffen erbob fich dagegen; allein die unverbesterliche Taglatung bebarrte bei ihrem ungerechten Beschusse.

Gegen zehntausend Mann eidg, Truppen wurden nach dem Kanton Basel in Marsch gestet. Nach unwürdigen Unterknähungen zwisschen der Regierung von Basel und den Kommisarien, wodurch sich die Tagfahung veranlasst sah, in Gerichtsschreiber Keiser von Rheinfelden noch einen britten Rommissarius zu ernennen, jogen am 11. August unter ber Anführung bes Obrist Dufour von Genf 4 Bataillone Insanterie, & Rompagnie Ravallerie und 1 Batterie Artistetie in Bafel ein.

Wenige Tage nach ber Stadt ward auch die Landichaft besetzt, aber mit einer in die Angen fallenden Bartbeilichteir, woran hauptsächlich der eibg, Obrist Biedwer Schuld war. Während werere Gemeinben von Einquartrungen beinade gafinisch verschont blieben, gab es andere, namentlich solche, welche sich während ber Acvolutionszeit durch ihren Freiheitessinn ausgezichnet haten, die fas erbrischt wurden.

Mm 18. August machte bie Tagfagung endlich ben ungludlichen Birren im Ranton Bafel ein Ende, indem fie eine Trennung amifchen allen bieffeits bes Rheines liegenben Gemeinden und ber Stadt beichloff. Dort follte überall bie bereits ichon vorbandene Berfaffung von Bafellanbichaft geltend gemacht merben, morauf Die militarifche Befetung aufboren muffe. Die Stadt folle fich und ben ibr geborenben brei ganbgemeinben unverzuglich eine neue Berfaffung, als fur ben Ranton Bafel-Stadttheil, geben. Alle Staatsquter follen getbeilt, alle gemeinschaftlichen Berbaltniffe ausgeschieben merben. Diefer Beichluß erbielt erft am 26. Muguft Die gefehliche Debrheit ber Rantone. Die ganbichaft becilte fich, um fo fchnell als moglich Alles ju erfüllen, mas ber Trennungs. Beichluß von ibr verlangte, und fab fich por Mitte bes September aller eibg. Befagung entledigt. Auch die Stadt eilte, amar querft in ihrem gewöhnlichen balsftarrigen Sinn, ber Bemalt ber Umftanbe meichend, Die Forberungen ber Tagfabung ju erfüllen. Gie trat bom Sarnerbund jurud, so wie die andern durch fie verführten Stande, mabste ihre Gefandten nach Zurich, um gwischen diesem und Sarnen ben Bund der Berfohnung zu ichließen, jenes biesem abulich zu machen.

Die militarifchen Roften von mehr als viermal bunderttaufend Granfen, melde ber Ranton Bafel burch feine Revolution ber Schweig bis im Mera 1832 verurfachte, übernahm bie Gibgenoffenschaft gur Salfte, und bie ameite Salfte fiel bem betreffenben Ranton jur Baft. Die feither verurfachten Roften, welche fich gegen neunmal bunberttaufend Granten belaufen, batte einzig bie Stadt Bafel au bezahlen. Rur Diefes Mues leiftete fie guerft binlangliche Burg-Schaft, tilgte balb barauf ibre Schuld, murbe im Ottober von ber militarifchen Befanung befreit. Den burch ben Brand ju Pratteln geftifteten Schaben mußte Bafel gleichfalls verguten. Die Theilungs-Rommiffion, welche gur Musicheibung ber verschiebenen Staatsquter niebergefest murbe, fcblug ibren Sis in Maran auf, nnb bat nun balb ibre fchwierige Aufgabe auf eine tuchtige Beife gelost. Die Berbaltniffe gwifchen Stadt und Land find jest leib. lich, und werben fich immer beffer geftalten. Der Rangtismus, welcher Bafel und mit ibm bie gange Schweig an ben Rand bes Berberbens brachte, bat bafelbft größtentbeils nachgelaffen. Babrend fich bie Stadt von ihrem Sall ju erheben anfangt, ift bie Landschaft gefunten. Diefe bat feit bem 3. Muguft gewaltige Rudichritte gemacht, bat burch bie Muttenger Befchichte jenen ichonen Zag fur immer befledt. Man batte aus ber Landichaft einen Mufter-Staat bilden tonnen, wenn die Gubrer Ginficht und Billen und die bagu erforderliche Seelengroße befeffen batten; bas Bolf mare frendig bagu geneigt gemefen. Run ftebt fie burch ibre oberften Beborben auf ber niedrigften Stufe ber miedergebornen Schweig. Die Früchte für feine vielen und barten Rampfe, für feine ichweren Opfer und mannigfaltigen Dif. handlungen empfängt bas Bolf nur in fummerlichen Gaben. Gine Berfaffung, beren Bestimmungen bis dabin nicht verwirklicht murben, die mehr auf bem Papier als in Babrbeit und im Leben ift, einen Bechfel von Beamteten, bei bem es nicht überall gewonnen bat, einige Erledigungen in ben Abgaben, einige fonftige nicht febr erhebliche Bortbeile und Berbefferungen find die Guter, welche bas Bolf bon Bafel - Landschaft bis dabin errungen bat. Babre burgerliche Rreibeit, berrichende Rechtsgleichbeit, beilige Achtung por ber Berfaffung, Gefete, melche mit Diefer und ber Burbe ber Burger im Ginflange fteben, Unftalten für Bebung des Boltes burch Mufflarung bes Beiftes und Beredlung bes Bergens : bas find Gegenftande, welche bie Lanbichaft Bafet ient noch nicht aufweifen fann.



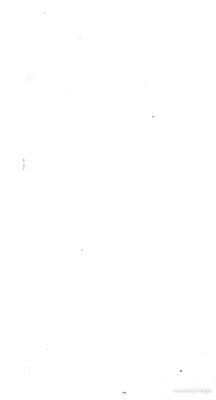



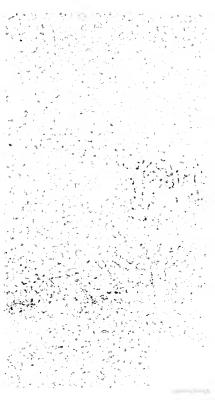



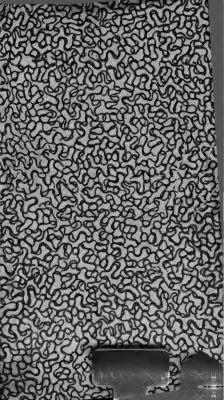













